

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



; .

÷ ,

.

• •

## Johannes von Muller

fåmmtliche

W e r f e.

Dreizehnter Theil.

Serausgegeben

pon

Johann Georg Muller.

Mit Allergnabigsten Kaiserl. Königl. Desterreichischen, Königl. Bairischen, Königl. Westphälischen, Großherzoglich Badischen, und der Löbl. Schweizerischen Cantone Privilegien gegen ben Nachbruck und Werkauf der Nachbrucke.

Enbingen in der J. G. Cotta's chen Buchhandlung, 1812.

. .

. . ,

## Johannes Müller's

# Briefe

a n

## Carl Victor von Bonstetten.

Geschrieben vom Sahr 1773 bis 1809.

Heransgegeben

Friederika Brun geb. Münter.

## Erfter Theil.

Tubingen in ber J. G. Cotta'fchen Buchhandlung, 1812.

. • . • 

## Borerinnerung.

Der Beifall, mit welchem biefe Briefe bisher von ben lefern bes teutschen Magazins aufgenommen wurden, und die Aufmerksamkeit, die der denkende Theil derfelben ihnen widmete, waren mir feinesweges unerwartet: benn ich fenne den Werth des Schakes, ben ich mit bem Publikum theile. Allein ba diese Aufmerksamkeit mich ermuntert, die Mittheilung biefer Briefe (so viel ich weiß, ber einzigen in ihrer Urt, in ben Unnalen ber teutschen Literatur) nicht allein fortzusegen, fondern auch auf einen weitern Rreis auszudehnen, als ben fehr beschrankten jener Beits schrift, so finde ich es zugleich nothig, dem Lefer jur Berhutung alles Migverftandniffes, einige Worte über die ichon gedruckten, und bier noch bingugefügten Fragmente ju fagen.

Fittig, aber mit weisem Blid, fich noch immer bober bebt.

Und diese Berzen schlagen noch! und die Freundschaft im hohen seltenen Sinne des Worts wohnt nicht allein bei den Beroen im Olymp; rupt nicht mit Montaigne und Voethius, mit Heinrich und Sully im Grabe!

Sie wandelt noch im Bilde bieser eblen Freunde unter uns umber! Mitten unter den dampfenden Trümmern einer zusammenstürzenden Welt, ist Sie allein der Edlen Trost, welche Ihr die Bluthe des Dasenns, Ihr die frucht, tragende Reise des Lebens widmeten.

Was also in diesen Briefen zuviel, was nicht abgewogen erscheinen möchte, werse der Leser einzig auf mich zurück: die nie lernen konnete, die lieblich flatternde Nanke am Wege wegzuschneiden, noch den vollströmenden Quell abzusleiten.

Fr. Brun geb. Munter.

## **Vorrebe** zur neuen Ausgab

Zum zweitenmale werde ich, nun feierlich, (wie jeder Gedanke an Abgeschiedene es ist), ausgerrusen, einige Worte des Worberichts zu Johans nes Müllers Briefen zu sagen; allein jest, ach! sind es Worte der Trauer am Grabe dessen, den der Drang der Zeiten, der Gram, sich nicht an seiner Stelle zu sühlen, den Zweck seines tebens theilweise zu versehlen, das hohe, von früher Jugend sich gesteckte, Ziel sich immer weiter aus den Augen gerückt zu sehen \*), zu frühe der Welt entriß, in welcher er den nicht zurückließ, der seine Arbeiten vollenden könnte; denn wie Er einst von Montesquieu sagte, "ne relève pas la massue de cet Hercule, qui veut!"

\*) Siehe ben letten Brief ber gangen Sammlung, wenige Wochen vor feinem Tobe geschrieben an Bonftetten; und die Vorrede zu ber Geschichte bes menschlichen Gesschlechts.

3ch habe beim genauesten Durchlefen biefer Briefe viele ber erften Sammlung bie beizufüs gende, wenige aus ben noch vorrathigen auszu: ftogen gefunden. Jeder beinabe bat fein eigenes Intereffe! Als Johannes Muller noch lebte, wolle te die Bescheidenheit, welche auch dem Freunde fur den Freund gebührt, manches zu detaillirte unterdruckt miffen, so wie man ungern lang von sich felbst vor Freunden redet; anderes verboten Rud: fichten, bie man ber Borficht, und den Memtern, Die er bekleidete, ben Berhaltniffen, in benen er sich befand, schuldig mar. Jest ist er über alle Fesseln der Zeit erhaben; Er erscheine alfo'gang, fo wie er war, bachte und fublte; Wenige tonn: ten es, wie er! In wenig Seelen wohnt biefe innere Kraft, Diese Rulle bes Genns, Dieser fefte Binblick auf eines, und bies eine bas größte: un: sterblicher Nachruhm durch bobe Wirksamkeit! Man wird aus diesen Briefen seben, wie Jo: bannes Muller ward; wie bann und wann ( und wie felten ) ein glanzendes Meteor ihn blen-Dete, ein blumiger Abweg ibn lockte \*);

<sup>\*)</sup> Wie 3. B. in dem drollig naiven Briefe ohne Dat. vom Jahr 1775, wo er auf einmal alle conventionellen Grazien, welche Mplord Chesterfield umsonst feinem Sohne sich einzutrichtern bemuhte, erobern will — und Graf Kirmians Gunst. Allein schon vor Ende des Bries

wie schnell ist er entzaubert, wie leicht kehrt er wieber zurud, und jedesmal wie neugestärkt und ermuntert, zum eblen Tagewerke.

Welcher weitumfassender Blick! welcher pros
phetische Geist rebet schon aus manchem seiner,
ersten Briefe, wann der Jüngling, mit dem erns
sten Blicke des Greises, das Auge, welches das
Studium der Vorzeit stärkte und wacker machte,
über das sinkende Europa wirft, und den Wurm
da oft tief nagen sieht, wo Andere sich der gesund
anschwellenden Frucht erfreuten.

Was aber biesen Briefen ben bochsten Werth, ben, ich möchte sagen, unwiderstehlich einnehmens ben Reiz giebt, ist das Gemuth, welches sich in ihnen mit so viel Einfalt und Herzlichkeit aus: spricht; die kindliche Gute, die reine Treue bei so hohem, vielumfassendem und aufwärtsstrebendem Geiste. Ist es möglich, wird es möglich sepn, daß Johannes Muller, den, welcher diese Briefe durchlas, noch zum Feinde behalte? Dies jedem Rechtdenkenden, jedem Wahrfühlenden sürderhin unmöglich zu machen, war der Hauptzweck, wels

fes zupft ihn der beffere Genius am Ohr — Er lenft ein, und fühlt, daß fein Reich nicht von diefer Welt war.

chen die Herausgeberin durch die vollständige Bekanntmachung der Briefe Johannes Mul: ler's an Carl Victor von Bonstetten zu erreichen hoffte.

Copenhagen, ben 23. Mar; 1811.

Friederika Brun geb. Münter.

Diese Briefe, von welchen in der ersten Ausgabe nur die bis 1779 abgedruckt wurden, erscheinen hier versmehrt, ergänzt, und bis zu des Berfassers Tode fortgesett. Die Lerausgeberin, in deren Läuden die Originale sich befinden, hatte die Güte, auf meine Bitte diesenigen, welche den Druck verdienen, auszuzzeichnen, sie unter ihren Augen kopiren zu lassen, und mir diese für die Sammlung der sämmtlichen Werke meines Bruders mitzutheilen. Ihre edle Bereitwilligzkeit, dem Andenken Ihres Freundes und dem Publiskum diesen Dienst zu erweisen, und die Sorgfalt und Mühe, die Sie darauf verwendete, verdienen meinen diffentlichen Dank.

Schaffhausen, 10. December 1811.

Johann Georg Muller.

#### Kreund!

Cujus amor tantum mihi crescit in horas, Quantum vere novo viridis se subjicit alnus.

Schaffhausen, den 14. Mai 1773.

a ich mich beut in Ihre Umarmungen werfe, fo fuble ich eine Erbobung meiner Seele, welche ihr nicht gewöhnlich ift, und Gunden über Gunden gegen ben Curialftyl gemeiner Freunde, Ergieffung meiner gan= gen Seele in Ihre Seele, Rede bes Bergens gum Bers gen, einen mabren naturlichen Ausdruck meiner innige ften Empfindung gegen Gie, liebfter Freund! mich er-Es ist immer um gute Bekanntichaften marten läßt. eine nutliche Sache, man nennt auch febr oft biejenis gen Freunde, beren Befanntichaft und ichabbar ift. Wenn aber die Geelen fich vereinigen, wenn Eble gu edlen Thaten fich verbinden; wenn ich meinem Freund ins Mart feiner Seele febe, nicht' ben Ebelgebohrnen, nicht den Gelehrten, fondern ben guten und ben meifen Menfchen aus innerftem Grund meines Bergens liebe, und unferm Jahrhundert jum Bormurf und jur Lehre, jum Ruhm ber menschlichen Natur und unseter Das

tion von nun an burch alle Jahre meines lebens liebe - bann, edler B.! verdient Diefe Bereinigung ben eigentlichen beiligen Namen ber Freundschaft, und wir erheben uns gur Große ber vortrefflichften Menfchen, Montaigne's, galius und Beinrichs, ber Gully liebte. a Zwei Dinge find febr mahr, wir konnen einmal unfer Berg, fo menig ale es in unfern Gegenden bei ber ebelichen Liebe erlaubt ift, wenigen ichenken; ich weiß auch nicht, ob Bertraulichfeit ohne mundliche, berge liche Unterredung, ober einen offnen freien ungezwuns genen Briefwechsel, befteben fann. Ihre Miene, mein lieber Freund, verrath fo etwas Weifes, Gutes und Sobes, daß Gie beim erften Unblid mich frappirten. 36 erkundigte bas Maag Ibres Beiftes bei einem febr vertrauten Buricher Freunde, ben auch Gie fennen; bier wurde meine Aufmerksamkeit Sochachtung, und ich fuchte Gie. Unfere Unterredungen leitete ich auf Bucher und Gegenstände, welche gur Entbedung bes Charaftere Ihres Geiftes und Bergens mir Sulfe leiften konnten. Es miffiel mir zwar ein wenig, ba Sie mir bismeilen Romplimente machen wollten, beren Unbegrundetes wir beide gleich gewiß erfennen. Sie murden aber mit benfelher von Jag ju Jag fpar= famer; ich fieng an, Ibre Geele in Ihren Mugen gu lefen, und die ftolge Bemerfung ju machen, Gie maren nicht gang gleichgultia gegen mich. Dun erlauben Gie mir das freie Bekenntniß, bag ich Gie von gangem



Bergen, mehr als meine übrigen auswärtigen Befannten und Freunde alle, liebe. Erlauben Gie mir den warmen Bunfch, fo vertraut mit Ihnen als mit meis nem eigenen Bergen fprechen zu durfen; Ihr Freund fo gut als mein eigener ju beißen, vom 1oten Mai 1773 bis an unfern Tod, eine neue, große, wichtige Epoche meines Lebens von Ihrer Freundschaft angus fangen. 3ch nenne viele Freunde, ich geftebe 36= nen, daß ich an wenige glaube; an Gie aber glaube ich fo ftark, bag (wenn Ihr Berg nur unveranderlich ift) ich Ihnen im Bertrauen ben alleroberften Plat unter allen meinen auswärtigen Freunden geben, und Sie zu meinem Bertrauteften machen mochte. Ich habe lange ben Umgang eines Freundes der Beisheit gewunscht, ber mir ungefahr gleich an Jahren, bie gleiche Bahn bes Lebens mit mir burchwanderte, und in beffen treuen Schoos ich meine Entwurfe und Ues berlegungen, Baterland, Wiffenschaften und menschlie des Geschlecht betreffend, mit freundschaftlicher Freis muthiafeit ansichutten fonnte. Co durftet in der Dus fte von Grad ein beduinischer Araber nach einer erlas benden Quelle, wie ich, o Freund! nach Ihres Gleis Es giebt tein hinderniß unserer den verlangte. Freundschaft in der Welt, wir beide konnen schreiben, Bern und Baleires liegen nicht jenseit bes Weltmeeres, und mir find Eidegenoffen. Gidegenoffen, theurer B. ! im engften Sinne wollen wir feyn, Es febe tein

Menich bie Briefe, welche bas Gemalbe unferer Bergen enthalten, unfere Tugenden und Rebler, uns fere guten und unvollfommenen Bedanten und Entwurfe, unfere freundschaftlichen Abndungen und Burechts weisungen ergablen. 3ch zeige mich Ihnen, fo fehlerbaft ich bin, offen und frei. Coll Kreundschaft unter uns fenn, fo fcblagen Sie ein, fo offnen Sie, fo gang wie ich, Ihr schones Berg gegen meines, bas fein Berdienft barin fest, gang Ihnen zu geboren. gut, beffer vielleicht, als Lavater die Phyfiognomien, unterscheibe ich ben naturlichen, redlichen Ausbruck ber Rreundschaft und die erfunstelte, burch Beit und Ders tommen festgesette Sprache ber großen Belt. Det großen Welt! Laffen Gie uns beide, edler Freund! mit Glanz und Ehre auf dem großen Schauplag erfceinen, unfere Freundschaft fen aber altmodifch, nicht wie der großen Belt, fondern wie der menigen Edlen Freundschaft. Ibr großes Berg mabne mich auf bie richtige Strafe jurud, wenn ju viele Lebhaftigfeit mich von berfelben entfernen will. Wir wiffen beibe mehr, als unfere Mitburger, bei weitem aber nicht als les. Gemeinsame Beobadtungen leiten und vielleicht weiter, als Arbeit ohne Unterftugung und Beifpiel. Bir wollen die Unnalen unferer Lecrure fubren und bieselben und mittheilen, Urtheile und Bemerfungen über unfere Berfaffungen. Fragen Gie mich über alles, was Sie vergeblich fuchen, ober fonft gerne miffen mochten. Coll ich ihnen bieweilen den Saft ber bels vetischen Chroniken, übersett in Teutsch, übersenden ? Soll ich bei Ihnen in Baleires am Berbft Stalienisch und Englisch aussprechen lernen? Schreiben Sie mir. was Gie wollen, es fen nur aus Ihrem Bergen und mit Ihrer Sand geschrieben. Bollen Gie mir, wie Sie mir zusagten, ben Catalogen Ihrer Bucher einf ben laffen, ich gedente ber Erinnerung febr mobl, welche Gie babei machten. Genn Gie überzeugt, baß Ihre Gelehriamkeit fo wenig, ale ber Abel Ihres Saus fes - bag allein ber Abel Ihrer Gefinnungen Ihnen mein ganges Derg in einem Grade gewonnen bat, ben ich Ihnen nicht beschreiben tann. Der angenehmfte Theil Ihrer Briefe wird berjenige fenn, welcher von Ihrer eigenen Geschichte bandelt. Darf ich Ihnen aus fenden, mas ich bon Beit ju Beit bruden laffe, und wollen Sie mich auch ohne Nachficht richten? Sie permbgen alles über mich. Nichts entzudt mich wie ber Bedanke jener feligen Beit, die ich mit Ihnen noch einft auf Ihrem Landgute im einfamen Cabinette gus bringen will.

Ich fuffe Sie, mein theurer B.! indem ich Sie in Gedanten an die Bruft brude, in welcher ein fo getreues Berg fur Sie fchlägt.

mol un ami, qui suffise à mon coeur et à mon esprit! Diese gluckliche Busammenstogung vermißte ich immer, und fand Sie bei Ihnen unter allen meinen Bekannten am meisten. Enfin, je suis tout à toi. —

. Wenn Sie vor diesem Brief meinen letten beants wortet haben, so antworte ich Ihnen, ohne die Antwort auf gegenwärtigen zu erwarten, damit unsere Briefe sich nicht durchkreuzen.

Sagen Gie mir boch, mas mit ben Sprachen anfangen? Latein und Teutsch fann ich, Frangofisch verftebe und lefe ich, dies ift meine liebste Sprache, aber ich fpreche und fcbreibe fie noch fo teuflisch, daß ich fie bloß mit Fremden rede, die fonft feine fprechen, inbeg ift meine meifte Lectur frangbfifch. Ich verftebe etwas Englisch und Stalifch, wir haben aber feinen Menschen bier, bet englandische und italische Bucher fauft, und ich habe biefe Sprachen ziemlich verfaumen mußen. Die Kenneniß vieler Sprachen macht aber auf gewiffe Beife jum Beltburger, bereichert und beftimmt Die Begriffe, und empfiehtt fich mir felbft burch ihre Schwierigkeiten. Dur fagen Gie mir, lieber Freund! wie lerne ich jum Beispiel am leichteften richtig frangbiifd fprechen und ichreiben? Ronnt' ichs, dieje Sprache murde mir, was fie bem großen Rriedrich ift. Ich bin noch weit mehr, als fur ben brittischen gedrängten Nachdruck und fur die fanfte musikalische Sarmonie ber Italianer, fur Die Eprache

fen und kann seyn, in allen hervorstechenden Auftritten unsers Lebens, auch unser Theil. Wahrlich, mein Freund! es ist nur gar zu leicht, unter der mit uns aufblühenden Generation zu brilliren und hervorzustez chen. Ich kenne kaum Ginen unter unsern Schaffhaussern, den ich mit Ihnen messen mochte. Auch sind uns sere Mitburger überhaupt so aufgeklart lange nicht, daß wir nicht selten beitragen konnen, sie weiser, besser und glücklicher zu machen.

Aber bas kleine Buch sur la peinture, von welschem wir bei Unlag der Physiognomis sprechen, lassen Sie mir nicht lesen?

In Ihren Briefen lcfe ich das am liebsten, was Sie und mich unmittelbar, oder allein Sie angeht. Denn für nichts in der Welt bin ich so empfindlich, als für Freunde wie Sie. Ich habe diesen Augenblick abgespeist, was gab'ich, wenn ich Sie hieher bannen konnte! Bon meiner Treue wird die Zeit Sie überzeugen, ich bemühe mich immer nicht nur gut, sondern auch stark und feste zu sepn, in der Freundschaft so eisern als Karl XII. zu Warniza im bolzernen Hause. Wenn ich zu Ihnen komme, so bleibe ich nicht in Bern, denn zu Balepres hoffe ich Sie ungetheilter zu genießen.

Adieu, mon cher Bonstetten!

Votre

Müller.

Ihre Komplimente an die Schinznacher hab' ich ur erft bei Zieglern verrichtet, der fich natürlicher Weise ufs respectubseste wieder empfehlen läßt.

Laffen Sie auf meiner Abbreffe meine Wohnung eber weg. Ich bin ja gar zu wohl bekannt, um vers bit zu werden.

Diable, was machen Sie? wenn ich nur immer üfte, was Sie machen und thun, und seben und bren, und fühlen! Benn Sie einmal Schultheiß ober ein Ding werben, so muffen Sie mich zu Ihrent remierminister machen, ober ich conspirire gegen zie. —

#### 3

## Schaffhaufen, 26. Mai 1773.

Einiges in Ihrem Briefe kann allenfalls ein andes r auch schreiben, vieles aber konnte niemand schreisen, als mein Bonstetten. War' ich bei Ihnen, so mnte ich in einer einigen Umarmung von unserer reundschaft Ihnen mehr sagen, als mein gerührtes verz in zwanzig Briefen ausdrücken kann. Fürchten bie diese Galanterie nicht, nennen Sie das Gefühl eizes, vielleicht der lebhaftesten Menschen, ein durch laisonnement bekräftigtes und gerechtsertigtes Gefühl, icht Galanterie, croyez que je ne suis pas dans les iemes termes avec personne. Man giebt wohl oft 18 Höslichkeit den heiligen Namen Freund auch gleiche litigen Menschen; in noch unbestimmtern Jahren, ehe

ich betrogen worden mar, besonders ehe ich an Bonftetten lernte, wie ber fenn muß, ber meiner gangen Kreundschaft und meines Bergens murdig ift - fprach und ichrieb ich oft in ju marmen Musbruden an folche, bei beren gangen Gattung ich nie wider bas Dallabium einer Freundschaft, wie unfere, profaniren will. Unfere Freundschaft ift nicht in 4 Tagen entstanden; geboren wurde fie mobl in Schingnach, aber empfangen batte ich, feit ich bente, die lebbaftefte Empfindung im Dergen fur bas Ibeal eines freundschaftlichen Menschen, bas ich in Ihnen ausgedrückt und reell fand. gab ich mich, wie ich mich mobl feinem wieder ergebe. Sie, mein Bergenöfreund! bat man mir nicht febr empfindsam beschrieben, in Ihren Briefen lefe ich aber ben Ausbruck Ihres Bergens. Giner fei bes andern ficher! Die Beit wird Gie von meiner Treue übergene gen. Sollten wir, Die wir feit Jahren aus Buchern und im Umgang Menfchenfeelen ftudieren, und felbft acfühlvolle Seelen baben, nicht geschwinder als ber Pobel ber Rathedergelehrten, und grundlicher, ale bie mafdinenmäßigen Gefcopfe, welche neben une in ber Belt fich bemegen, einen immpathetischen Freund ers grunden konnen, ber ordentlich fich Dube giebt, ben Charafter feines gangen Befens moglichft zu entblogen ? Grondez toujours, mon Ami! 3ht Berg ipricht boch für mich. Es mag nun regelmäßig und nach bem Cus riglityl des Carimonialcodex alltäglicher Freundschaften

zugegangen senn, der Gott der Freundschaft schuf Sie für mich, vielleicht mich auch für Sie. Ich war außersordentlich geschmeichelt, da diese Tage ein Frauenzimsmer im Ganzen meiner Physiognomie Aehnlichkeit mit dem Charakter der Ihrigen gefunden haben wollte. Sagen Sie keinem Menschen, wie bald ich Ihnen antsworte, bloße Bekannte, oder gewöhnliche Freunde, laß ich wohl 3—4 Wochen, oft viel langer warten. Ich gebe Ihnen nun eine kleine Probe meiner Bertraulichkeitz

Ich bin entschloffen - und außer Ihnen weiß biefen Entschluß ein Giniger - Schaffhausen gang gewiß zu verlaffen, fo fest bin iche entschloffen, bag nur im Fall, wenn Gie dieß nicht billigen wollten, ich wieder manken konnte. Die Geschichte des menschlichen Geschlechts, der Geift und das Derg ber Menschen, bas Glud ber gangen Gattung, bas allgemeine Recht, bie Statistik Europene, die Wiffenschaften, welche, ba fie den Big beleben, jugleich das Berg veredlen, voilà ungefahr ben Gegenstand meiner Studien , voilà mas ich in Schaffbausen wenig oder nicht brauchen, mas ich ohne hinlangliche Bibliothek - wir haben feine git Schaffb. - ohne lehrreichen Unigang - bann ju Schaffs hausen lebt tein Bonftetten - unmöglich weit bringen Der geiftliche Stand, ju welchem alle verur. theilt find, welche bei uns gelehrte Bedienungen mola len, wurde mir mohl in Fraufreich, mo es Abbe's Chaulieu's giebt, nicht aber in einer unaufgeklarten, folge allgemeinen Sprachen bes alten und neuen Erbbobens alle Sachen, welche in allen Zeiten von allen Boltern zur Perfection ber wahren gemeinnutzigen Weiss beit erfunden worden find.

Mit Zurlauben werd' ich von seinen Buchern recht viel sprechen, ungludlicher Beise hab' ich aber kein eins ziges noch gang lesen konnen.

Ich bachte, Vincy hatte auch über die Physiognos mie Beobachtungen angestellt, und auf die bin ich sehr ausmerksam. Ich weiß ein hausen Zeug, das Sie mir schicken kounten, wenn es nurf nicht so impertinent ware, immer zu betteln. Unterstreichen Sie auf dieser Liste, was Sie mir geben wollen oder konnen. Die Bücher sind alle gut, die bezeichneten aber besonders instructiv.

Ihren Katalogus! Sie wollen doch nicht im Ernst Ihr Haus abbrechen lassen, und nach Italien geben? Nach Italien gieng ich gewiß auch, wenn mein Papa welscher Seckelmeister gewesen wäre. Auf Corps Helvetique bin ich sehr begierig. Bei Tronchins Schicks sal blutete mein ganzes empfindliches Herz, ich hätte weinen mögen, da ich an Sie dachte, an Ihren Verlust. Was sehlte dem unglücklichen Tronchin? Ich weiß nicht, was ich sagen soll.

Fatis agimur, cedite fatis, Non sollicitae possunt curae Mutare rati stamina fusi,

ben Geift, die Schreibart, bas Genie, Die Leichtigfeit bat, welche Sie haben, foll einen folden Muszug nicht machen; ber foll mit feiner Mufe alle wichtigen, ers traglich geschriebenen Bucher über die belvetische Geichichte lefen und abregiren, mit diefem Studium bas Studium der allgemeinen Geschichte ber Menschheit nach Schlozere unerhort großem Begriff (Univerfalhift. p. 18-44) verbinden, und erft bann, wenn er von ben Bolfen berunter bie Raber ber gangen Maschine. mit einem Blid Cha-Mabir und Friedrich ben Großen, und den Schultheiß bon Bern, ben charafteriffie ich en Geift jeder Zeit und Nation, umfaßt und übers fieht, berunter fleigen bon den himmlischen Deerschage ren, und auf 8 Bogen erstaunten Miteibgenoffen in Stabten und Landern die Geschichte ihres Bolks in eis nem Lichte zeigen, bas nie fein fterblich Muge geseben und in feines Menichen Berg gefommen ift. Behals ten Sie biefe Reigung gur Baterlandegeschichte, und lesen Sie und abregiren Sie, compellentque greges Bonstetten et Müller, und reben fleißig mit Mattens wol und Ticharner, fo find Sie mehr, als vielleicht teiner, à portée biefes Licht anzugunben.

Recideres omne, quod ultra

Perfectum traheretur.

Saepe caput,

Saepe stylum vertas, iterum quae digna legi sint, Scripturus —

Nonumque prematur in annum.

Das Cie, mein Liebfter, nicht gern ercerpiren mollen, mas Ihnen zu weitlauftig ober zu unangenehm ift, bas nennen Sie nur mir. Ich excerpire Ihnen in 14 Tagen ben gebften Folianten. Db ich Ihr Freund bin, wiffen Sie nun einmal gewiß genug, um burch Die allerfreimutbigften Auftrage mich 36= nen nur immer fefter und gartlicher gu bers binben. Lefen Sie Philiberts Revolution de la haute Allemagne? Roch Gins, welches Stol; icheis nen tonnte, wenn ichs jemand anders, als dem Freund meines Bergens ichriebe. Es ift fcblechterbings uns mbalich. baff bie altefte Lanbesgeschichte in irgend eis nem Buche vollständig, richtig und jufammenhangend erzählt fen, fintemal und alldiemeilen ich zu allererft alle Schriftsteller bes gangen Alterthums genau in ber Absicht burchgegangen bin , um aus benfelben alles berauszufinden, mas unfere Nation von ibrer Entbedung bis auf die Bolfermanderung berunter ans gebt. Stellen und Innschriften gusammengerechnet, hab' ich 680 gefunden. Ich beschäftige mich gegenwartig, fie rein und jufammenhangend ju fchreiben, und wenn ich barf, fo ichide ich Ihnen diefen Soms mer einmal das gange Dinge Man fann weder ein vollkommenes Abrege fcbreiben, noch überhaupt eine gute Geschichte, wenn man nicht mit Ginem fichern Blide alle, wenigstens alle erheblichen Mache richten eines Zeitaltere überfieht und aus berfelben

Reichthum nach Belieben wählen fann, bon welchem meiter handelt ein gewisser Johannes Muller, Bellum Cimbr. p. V—x. ber Borrede, mit welchem ich aber nicht mehr ganz einerlei Meinung bin. 3u haben bei Idv. Mattenwyl v. Nidau. Berzeihen Sie nier diesen erschrecklich langen Brief. Plura coram. Und wenn ich auch nach England fame, so fonnt' ichs nicht lassen, Sie alle 2 Jahre einmal wenigstens zu annarmen. Wollen wir und in der Stille unsere Projette und Ausszüge über die helvetische Geschichte wechselweise sehen lassen?

Sier ein Brief Wielands mit Marginalien.

Bodmer schreibt mir: 33fbre Erscheinung in 3arch batte ben großen Nachtheil, daß fie nur eine Erscheis nung war."

Endlich muß ich mich von Ihnen reifen. Bere fichern Sie Ihren Ontle meiner großen Hochachtung, Schlöger halt sein Compendium noch fur das allerbeste. Wollen Sie Schlögers Borstellung seiner Univ. hist. nicht lesen? Im Buchladen ist sie nicht feicht zu betome men, ich kann Sie Ihnen übersenden. Après tout bleiben wir gute herzliche Freunde von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

Fbr

getreuer M.

P. S. Ich bekomme biefen Augenblid Ihr Pad. Das geftebe ich, bag Gie ober Ihr Bebienter paden können, ise follen Bonstetten und haffelquist hinnen acht. bochstens 10-12 Tagen, die übrigen, wie ich rechner in Monatofrist wieder bekommen. Meisnen Dank betreffend, so kann ich Ihnen mehr nicht fagen, als baß ich Sie mit meiner ganzen Empfinds lichkeit- liebe.

Bonstetten ift gar furz, le Corps Helvetique mache ich bier etwas bekannt, Hr. Bgrmftr. Meyer hat es, langazu ishen gewünscht, sonst kömmt nichts aus meinen Händen. Bousslers hatte ich bereits, aber daß gerade Voisenon so start gebraucht ist, darsüber lächelte ich im Herzen. Nous sommes d'accord dans nos sentimens, mon cher Ami! Das wollen wir uns noch mündlich beweisen. Zu allererst les ich les deux Amis. Ihren Catalogen müssen Sie mir aber sein fortsetzen, und seinen Zuwachs von Zeit zu Zeit schreiben. Und Mile, Gr. lase Montaigne und Say und Oryden und Pope. Hier hat kein Mädchen diese Namen gehört, welches Glück eine Freundin, wie diese!

Neulich las ich, ber Tob aller freundschaftlichen Berbindung ware die freimuthige Entdedung alles dessen, mas ein Freund vom andern denkt. Duclos, oder wer es sagte, hat Unrecht, denn wenn ich den Grund meines Herzens erforsche, so finde ich lauter Gefühle für Sie, die ich, waren nur bie Sprachen

reicher! fo berglich gern ausschütten mochte. Das habten Sie von obiger Bemerfung? -

4.

Schaffh. 1. Jun. 1773.

Die Freiheit unserer ungeschmeichelten Corresponstenz ist mir ein neuer starker Beweis, daß Sie und ich uns ewig lieben werden. Ich sange bei Ihrer Freundschaft eine neue Epoche meines Lebens an, und freue mich, von nun an in der Welt unter zwo Gestalten zu leben. Lassen Sie uns des guten Theils Sentiment, womit die Mutter Natur uns vor unsern Brüdern begabt bat, froh werden. Jeder Lag übers zeugt mich, daß ich meinen Bonstetten nothwend ig lieben muß. Ich lebe, weissatt ein Apostel unter verdecktem Namen von uns ich noch zu Sch. lebe, lebe ich im Glauben an Ihre Freundschaft.

Ich finde fehr gut, mich wenigen mitzutheilen, einen einzigen Freund suchte ich lang, und fand ende lich Herrn von Zieglern, den aufgeklartesten und besten unserer aufblübenden Generation, mit ihm allein auch bin ich du, vertraut kennt mich ausser ihm keiner von hier, und der Auswärtigen keiner so ganz, als Sie, mein Liebster! Ich wunschte, edle Menschen in Frankreich, England, Italien, zu suchen, da zu Schaffe bausen nicht viele sind, und der teutsche Boden wenige

trägt. Ich liebe am meisten ben Umgang verdienter Männer von Stande. Principibus placuisse viris non ultima laus est. Die Armuth bemitleide ich, ich kann sie auch wohl schäfen, ihre Sitten aber sind mir, wenn sie befonders sich erhebt, unleidlich. Kein guter Ton der Seele, keine freie ungezwungene Faltung des Geistes. Ich habe einigen geholfen, und Gott sep Dank! Undankbare gemacht. Lassen Sie keinen Ihrer Bekannten ohne meine Abdresse in den Norden Helvestiens gehen, ich liebe die Gesellschaft ausgeklärter Fremsben ungemein, und würde, wenn ich allein wohnte, viele beherbergen. Reisen, Gesellschaft, und die Liebe perdienter Männer erleibeten mir mein Baterland.

Sie haben mir gut rathen, ber Gedanke, von 36. nen entfernter zu leben, schreckte mich schon über meisnem letztern Briefe. Konnte Schafft, mir seyn, was gleich finster, eben so gezwungen, Hannover dem weissen Leibnig! Ich kuffe Sie, mein liebster Freund! noch rieth mir in meinem Leben keiner so nach meinem Herzen, ich finde alle meine dunkeln Ideen in Ihrem Brief ausgedrückt.

Ich kann nicht bitten, keine Protectoren erkennen, die wissen und mich fühlen lassen, das sie's senn wollen. In hypochondrischen Stunden hat Chagrin mir weis land einige solche Schritte abgestohlen, ich thue keinen mehr.

Sch munichte mir nicht eben gelehrte Bedienungen.

Ich mochte aber res gerere, oder ich mochte auch in ben Urmen Der Freundschaft meines Lebens froh werden.

Ich komme noch lieber zu Ihnen, als Sie mich feben; ich halte biese Bergleichung aber für vielsagend. Wenn ich nur wüßte, wann Sie zu genießen sind? 9 Wochen hab ich im Herbst, 5—6 im Frühjahre frei, ich kann mich sonst auch wohl frei machen. 1773 ums armen wir und boch wieder?

"Faites vous connoître." Wenn ich aber bie vort trefflichste Geschichte unserer Nation schriebe, so wurd' ich ben Auswärtigen nichts bekannter. Um bies zu werben, muß man über allgemein interesserende Gegenstände, nicht in der teutschen, sondern in der Europäer Sprache schreiben. Ich halte auch auf einem kleinen Buch für Tanssende mehr als auf einem großen Buch, gestoppelt and Tausenden. Die Ideen aber werden in den Armen eines weisen Frundes geboren, an feiner Brust erwärmt, großgezogen in seinem Cabinet. Ein solcher Freund sind nur Sie, keiner bier.

Wer das Gluck verdient, es ift mahr, der verachatet es. Ich munichte mir vor Jahren mit Eifer, mas ich gegenwärtig für mein Unglück balten, oder nicht annehmen wurde. Gott bewahre jeden Christen vor den teutschen Universitäten, die mir 1768 f. f. so wohl gesielen!

Co viel frangbfifch tann ich wohl fprechen, um

perstanden zu werden, in einem Vierteljahr, in anderts halb Monaten wurd' ichs im Umgang fertig sprechen lernen. Ich habe franzosische und englandische Bekannte, welche kein Wort teutsch sprechen, und deren Latein ich schlecht verstehe. Wir haben und franzosisch gesschrieben. Denken Sie sich, wie schon! Sie, Sie mussen mir Baugelas und Richelet vertreten, ah que je vous aime! Je me livre tout à vous; tout ce que je suis, tout ce que j'ai.

Fergufon las ich uber ben Unfang ber burgerlis den Gefellichaft, aber feine Moral ift bier nicht; wenn fie nichts Neues fagt, fo mag ich fie nicht baben. Rur ben Merkur unterzeichnet man bei bem, beffen Berg Ihnen gebort. Gin Eremplar ichice ich Ihnen mit Saffelquift und ber Chronif und Schlogern gurud. Gorani nicht zu vergeffen! Schicken Sie mir feine Antwort bald, S. v. pl. Es giebt mohl Bucher im XIIren Ranton, viele aber nicht; ich zeichne mir alle aus, welche ich auf unserer fleinen Burgerbiblios thet, oder bei ben Benigen, die noch jahrlich ein Dus gend Bucher faufen, antreffe. Den Belvetius bat Mofes fo nachtheilig beurtheilt, und Nicolai in Bries fen an mich hat dies Urtheil fo unveranderlich verfochs ten, daß ich im teutschen Mertur bas Leben biefes Weisen ergablen und über ben Esprit Giniges bemerten merbe. Was beucht Ihnen vom Materialismus? Gagen Gie's mir mit unferer vertraulichen Freiheit, wenn

iemand mit mir unzufrieden ift, oder etwas an mir anderft oder hinweg oder bingu municht. Ich lerne von Ihnen gar zu gern, weil Sie mich lieben, ich laffe mich gern pon Ihnen verbinden, weil ich merke, ich merde Sie bis gum Grab lieben fonnen, der ich fonft lieber verbinde, als meinen Nacken unter bas Joch frember Berbinds Lichkeit fenn wollender Gonner ober Freunde beuge. Sollt' ich von Ihnen, mein theuerster Freund! wovor die Providenz und Ihre Gesundheit Sie bewahre, jes mals burch einen Brief einer folchen Geschichte, wie Sie von Tronchin, berichtet werden, fo murb' ich, bie Barme reiner Sympathie mit Ihnen und bie Gemalt des Gefühls überlegt, in gleicher Stunde fterben. wie Sie, dem Gott ber Kreunbichaft ein trauriges Opfer. Da ich weniger Grundfate batte, fo mar' ein folcher Tod mir oft ermunicht gemesen, nun hab ich aber Leben, Genuß bes Lebens gelernt, mit Grundfas Ben mich fo gegen bas Unglud gestählt, bag nichts als der Berluft meines Bonftetten mich fo erschuttern konnte. Ich mochte weinen bei bem Genever Brief ---- und weinten Sie nicht, da Sie ihn lasen, oder bielt der Rampf der Empfindungen den Ausbruck gurud? Leuchsenring bat Ihren Spott verdient, perfonlich bab' ich die Gbre feiner Bekanntichaft nicht. aber die überfeine, entmenschlichte, entselbstete Morgl gefällt mir nicht; ich nehme bie Menschen so gut, fo fehlerhaft fie find, fehle mit ihnen, fuche ihre Berfels

nerung und Cultur, liebe fie und finde fie meist nicht fo schwarz, als B. E. B. Predigtamter und die Passquillanten der menschlichen Natur, welche sonst Moral lehren, sie ausschreien. Ich weiß nicht mehr, wet neulich eine solche Chrestomathie, wenn ich nicht irre, teutsch herausgegeben hat. Ich lachte sehr über Ihrer seinen Bosheit gegen diesen sufen Moralpresdiger, unsere Freundschaft wolle die gerade Sprasche offner Herzen unter und erhalten, daß wir und unangenehme Wahrheiten nie überzuckern muffen.

Ich habe Marmontels Contes, einige mit Rabe rung, andere mit Aufmerkfamkeit, einige mit Gleiche gultigfeit gelesen. Der erfte, Alcibiades, ift mobl ein Mortstreit; wenn ich Gie um des Busammenfluffes aller Ihrer guten Eigenschaften willen liebe, fo liebe ich Sie Ihrer felbst megen!, benn Ihr Selbst wird eben aus biefem Busammenfluß. Ich fann nicht viel meis nen, alfo ftanden einige Thranen mir oft bei Marmontel in ben Mugen, aber nur fur Laufus und Phanor floffen einige, ich ftellte mir &. unter Ihrem Bilbe por. Der Berfaffer bes englischen Gartens foll Thomas Gray Leben beschreiben und ungedruckte Stude binguthun. Ift biefer Gran ber Ihrige? Voilà bas 211s phabet, in welchem ich Ihnen Namen zc., die ich nicht gern fchreibe, berichten will. Daß aber tein Lebenbis ger, es febe! Ihre Rate faum!

Sie fpuren mir an, baß ich bei unferm Combte

tage gestern auf meiner Zunft ben Schnuppen geholt und den Magen burch Ennui verborben habe.

Leben Sie so wohl, als iche Ihnen wunschen kann, und wenn etwas Ihre Tage verdunkeln will, so senden Sie's gegen Norden, alsdann hab' ich wenigstens die Satisfaction von Ihnen getröstet zu werden. Je vous embrasse de tout mon coeur.

In die Leipziger Zeitung hab ich etwas, Tichudy's Fortsetzung betreffend, eingerückt, brittehalb Seiten. Kannten Sie Marmontel? Ich las ihn mit unendlichem Wergnügen. Wenn Sie nach Belp geben, so sagen Sie doch Ihrem Onkle, daß ich ein, gewisses Projekt, eine vollskandige helvetische Geschichte betreffend, das ich ihm diesen Winter überschrieben, nicht gar zu praktikabel gefunden, und also eingeschränkt habe.

Ich schicke Ihnen, was ich in die allgemeine teuts sche Bibliothek und in ben Merkur will einrucken laffen, und alles, was ich schreibe, nebft allem Merkwurdis gen, was mir geschrieben wird.

5+

Neufchâtel, Mecredi 5. Nov. 1773.

Ich bin fo boll von Ihnen, mein Freund, daß ich nicht fpater, als in diesem erften Augenblick antworten Tann.

Ueber Beinrich ben Großen und Philipp ben Spas nier und Gregorius IX. habe ich nichts zu fagen, als baß Sie recht haben. Ich fühle in meiner Seele eine gewisse Leere, die Sie aussullen muffen, und ein ordentliches zusammens hängendes Studieren. Ich verkurze heut des Benner Ofterwalds (wahrlich eines verdienten Mannes) Gesschichte der Neuschateller Unruben, bei der Stadt hinsterlegt; aber ich bin überhaupt zu zerstreut, als daß ich etwas Gescheidtes aussühren konnte.

Mon très cher Ami! ich beschwöre Sie, mir zu sagen, was Sie mir gethan haben. Mein Leben, meine Seele, mein ganzes Wesen ist, Sie wissen es, eben so wohl Ihr, als mein, und nichts in der Welt konnten Sie anfangen, das fähig ware, mich gegen Sie unwillig zu machen.

An Nicholls will ich schreiben.

Meine helvetische Geschichte sollen Sie nicht has ben. Horen Sie meine Ibee. Was soll ich wieder sagen, was bald beffer, bald schlechter alle Kompens bien und Systeme in ungefähr gleicher Ordnung vor mir gesagt haben. Es wurde vielleicht beffer senn, de situ, moribus et populis Helvetiae zu schreiben.

Mein Plan! Beschreibung des Landes Helvetien, wie es aus den handen der Natur kam. 2. Bon den Bolfern, welche es bewohnten und bewohnen. hier Origines gentium, Abrif der Revolutionen vom Schmidknecht heliko bis hieher. 3. Folge der Cultur des Landes durch Städte und Dorfer. Wie sind sie entstanden? Wann? Woher ihre Große? von den

12 Stabten Cafare bis berunter auf Burich, Bern, Luzern. 4. Volitif. Regierung biefer Stabte. cipe Schldzere Systema politices, Montesquieu und Sonnenfele. Siebe, mas die Belvetier von Epoche au Epoche über jeden Theil ber innern und auffern Dos litit verordnet haben. Siehe besonders a) auf die Folge der oberften Gemalt, . . . . Raiser, Ronige, herzoge, Furften, Grafen, herren, Pfaffen, Burgermeifter , Schultheißen , Landammanne , ihren Urs fprung, ihre Rechte und Gewalt vom Cafar bis auf Erlach und Sinner, b) auf die innere Polizei ber Stad= te. Bobin gebort auch unter andern a) die Erziehung und die Cultur ber Biffenschaften, Literarbiftorie. B) Religionegeschichte. y) Geschichte ber Runfte. c) Siebe auf die auswartige Politit - a) Die handlung. B) Die Bundniffe. y) Die Kriege. hierauf Schildes rung ber bauslichen Gitten, fo viel man weiß. Bulett Revision bes Landes Selvetien, feines Bolts, feiner Gefalt, feiner Gefete, feines Glaubens, feiner Cultur.

Bie gefällt Ihnen biefer Plan?

Ich verehre Tremblei's Gifer fur einen Menschen, welcher nicht Gelegenheit hatte, ihm Beweise seiner Achtung gut geben.

Schreiben Sie ihm Folgendes: Nachdem ich bind långlich bewiesen habe, daß ich nicht mit den Borurd theilen meiner Proving behaftet bin, so halte ich für sehr weise, die Zuruchaltung, Bescheidenheit und Kluge

beit befferer Menschen nicht burch Unbedachtsamkeiten zu importuniren. Ich werbe funftig meine Bebenke. lichkeiten fur mich behalten.

Entweder fommen Sie balbeft möglich felbft, obet schreiben Sie mir, so balb Sie konnen.

Ich brude meinen besten Freund an die Bruft, in welcher fur ihn bas getreueste herz schlägt.

6.

Beffinge, Sonntag Rachts; (ohne Datum aber mahrich. v. 74.)

Ich brauche Ihnen nicht zu fagen, daß Ihr Berge Ihre Freundschaft, mein bochftes Gut find; in andern Stunden, von unserm perfonlichen Umgang ferner, muffen Gie mir erlauben, in Ihren Schoos die Ems pfindungen auszugießen, von welchen mein berg ubers fließt, und beren unter benen, welche ich tenne, Gie allein gleich murdig, fabig, und empfanglich find. Ich habe diesen Abend vergeblich die Englander gefucht, und finde gegenwartig meinen Beift in folcher Lage, daß ich ihn mit niemand als Ihnen beschäftis gen fann oder mag. Ich verschreibe diefen Abend von ber Bibliothet Stettler'n und Leu, und morgen fange ich an, fur Sie und mich aus diesen beliebten Uns toren bas Mark zu bruden. Bei Ihnen und unferer Freundschaft! wenn nicht Ihr Beifall und Ihre Bus friedenheit meiner Arbeiten iconfte und, fuffefte Bes

lohnung ift! Da meine bisherigen Quellen bisweilen unlauter gemefen, fo tonnen Gie uber gamiliennachs richten oder Punkte, fo ich Ihnen von der Berfaffung. melden werde, Rath bei Ihren Mitburgern fuchen, biedurch ihnen Ihren Ernft fur die vaterlandischen Geschäfte zeigen, und ihrem Abelftolz oder ihrer Eigen= liebe fchmeicheln. Bon ba an werden Sie mehreren. ber Regierung, die Sie fo ftudieren, murdig bunten ; ber Ontle wird im ungludlichen Falle zeugen, daß Sie nichts verfaumt, ber Gr. von Erlach und die andern Twingherren werden mit Freuden bie mahren und unbegrundeten Thaten Ihrer Boraltern Ihnen ers gablen, und endlich wird man ben Brn. von B. fur nothwendig in ber Regierung glauben, weil er biefelbe im entgegengefetten Fall burch feine tiefen weite lauftigen Renntniffe von berfelben, leicht dem Raifen verrathen konnte. Die Gewalt bes Scheins ift alle machtig über bie Menge, baber Gie von ben vaters landischen Sprachen noch mehr sprechen, als wiffen mufe fen. Wenn Jemand (es werden fehr Wenige fenn) 36= nen von mir ubel fpricht, fo ftellen Gie fich, als opfers ten Sie dem erleuchteten Urtheil der Bernerberren alle Shre vorigen Begriffe auf, und zeigen Sie, wie viel bober als felbst die Freundschaft Sie die aristokratis fchen Iden achten. Go viele Politik manbte kaum Cixt. V. fur die herrschaft von Rom an, als fur die Landvogtei Myon in diefen Conjuncturen erfordert

wird. Dieser Zwang wird ihnen unschwer seyn, weil Sie von den Wissenschaften und der Freundschaft, weil Sie von Genthod, Lion und Bessinge unterstützt sind. Detailliren Sie mir diesen merkwürdigen Rampf Ihrer Ueberlegungen und Neigungen. Lesen Sie ums Dimmels willen kein Buch über Bern! ausser der Ohnsmöglichkeit, es zu vollenden, sehe ich den Aberwillen voraus, welchen Sie auf den ganzen Plunder wersen würden. Allen diesen Unrath senden Sie mir zur Bersarbeitung, und zu dem Ende, sobald Sie nach Bern kommen, Ihren Catalogus. Lesen und schreiben Sie mehr teutsch, denn man spricht im Rath der 200 nicht französsisch.

Ich fabre in der sogenannten Philosophie der Die storie fort, weiß aber die Meinung des Berfassers noch nicht. Wein ich die Teutschen scherzen und witzeln sebe, so ist mir, ich sebe den großen Haller in einem Domino tanzen. Die Ernsthaftigkeit der alten Zeiten bringt Tacitum mit Majestät durch alle Jahre hunderte hinab auf unsere Urenkel, aber diese Neuern belustigen, und werden bei Seite gelegt. Ich bin von allem Neid über die gewaltigen Anstalten einiger Schriftsteller weit entfernt, weil ich auf keine solche Wunder prätendire, sondern nach der Schweizerhistosrie leben, observiren, handeln, und erst am Ende meisner Lausbahn das Resultat 50jähriger Combinationen,

fimpel, wie in feinem Tagbuch Julius Cafar, ber Welt vorlegen will.

Wann geben Sie nach Bern? Hr. Bonnet obs fervirt, "Sie lieben die Eigenschaften des herzens wie ihr Gebratenes, die Bollkommenheiten des Geistes als den Dessert." Da Sie nun den Dessert sehr lies ben . . . Frau Bonnet glaubt so fest an die Ewigkeit unserer Freundschaft, daß ich die Unsterblichkeit nur mit dem Beding munsche, wenn Sie und ich mit eins ander leben konnen.

7.

Bermuthlich wollen Sie auch die Lage meines Ges maths bei diesen verdrießlichen Briefen und Planen wissen. Ich überlege, so viel ich kann, ziehe zu Rath alle meine Freunde, und wer sich für mich interessirt. hiernach werde ich mich entschließen. Geräth es gut öder übel, so werde ich weder klagen noch mich bes früben. Alle diese Dinge gehen meinen Aufenthaltssort und die Decorationen meiner sterblichen Person an, mein Geist kennt Ressourcen, welche ihm niemand nehmen kann, und mein Geist ist allein mein wahres Ich, und mein Herz ruhet sich aus im Schoos Ihrer Freundschaft, und der Name eines wahren Weisen in der Kolge der Jahrhunderten

Spernit humum fugiente penna, Intaminatis fulget honoribus.

Man bat mich gebeten, an einem Dictionnaire

de la Juisse, welches ursprunglich von hrn. Tsch. herkommt, Theil zu nehmen, ich habe es aber abges schlagen, weil ich noch zur Zeit nichts über die Schweiz schreiben konnte, das der ehrwurdigen Bersammlung aller großen und weisen Manner, welche sind und im Lauf der Zeiten sehn werden, und mein Publikum auss machen, wurdig ware, Abieu. Schreiben Sie mit und rathen Sie mir.

8.

Bessinge ben 2. Nov. 1774.

Liebster! Ihr teutscher Brief hat einen nieberschlas genden Nachdrud; mein Auge weint nicht, aber meine Seele. Mein einiger Freund, versprechen Sie mir, ohne mein Borwiffen feinen entscheidenden Entschluß gu faffen; ich will Nichts werben in gleichem Mugens blick wie Sie, wenn ber Sauch der Gottheit verfleugt: ich will bas Universum unter taufend Metamorphofen an Ihrer Geite burchwandeln, wenn fich biefe unfere Seelen gleich Schmetterlingen entwickeln; ohne Sie werde ich nie gludlich fenn, bei Ihnen immer bes . Unglud's Linderung finden. Beriprechen Sie mir, Freund, bie Bitten in meinem Brief aus Genthod. meine Seele wird aledann alles mit unabbangiger Gleichaultigfeit anseben. D wie viel bitterer bie trode nen Thranen bee Bergens! Bergieb! Bergieb mir meis ne Thorheiten! Und fintemal wir aus allen Burgern

bes Erbballs uns einander abgesondert, so trennen Sie Ihr Schicksal nie vom Meinigen. Ein Ungewitzter zieht sich gegen mich auf, denn seit mehr als zween Monaten habe ich keine Briefe. Diese Widerwärtigskeiten werden mir leichter, weil Sie ahuliche tragen. Soll ich Ihnen gestehen, daß ich meine Schriften auch darum leserlich und spstematisch ordne, um ohne Unsordnung zuruck zu wissen, diese langweilige, verdrieße liche Welt auf den ersten Wink meines Freundes zu verlassen. Schreiben Sie mir, das ist, gießen Sie in meine Seele Balsam.

Ihr Teutsch ist die Schreibart eines beklommenen Berzens, nach der Lesung des rauben Alfreds: sie fließt nicht, sie stürzt vom Gotthard berab; hoch ist sie wie er, nicht unnatürlich, aber sie schleppt sich zu schwerfällig durch den Sand unnützer Beiworter. Sie haben Unrecht, nicht die Griechen zu lesen und teutsch genau nach derselben Genius zu schreiben. Die gute Schreibart kommt von selbst aus einem Kopf voll Ideen, Bilder und eblen freien Wörterfügungen der andern ein und ausländischen Sprachen.

Sie sollten ftatt Italien nach Teutschland reisen, an ber Weser und Elbe murben Sie sich mit der Nar beffer versohnen. Es ist übrigens im ganzen teutschen Reich eine unbegreisliche Geistergabrung, ich weiß picht, ob die Organisation die Feinheit der großen und schonen Genies hat. Eine ganze Schaar Junglinge widmet sich mit großer hoffnung der Geschichte. Es mißfällt mir derselben Berachtung gegen die großen Ausländer. Präsidenz ist nicht das Gepräge des wahren Personalverdienstes. Einer schrieb mir: "was soll ich vom Esprit des Loix sagen? Montesquieu's Werk ist Marktschreierei gegen dem, was geschehen und gestistet werden konnte." Schlözer selbst erkannte seine Größe nicht. Ich aber sinde Montesquieu tiefer, je weiter ich grabe, besonders aber von der großen Welt in Nebendingen und im Ton, mehr als kein Teutscher jemals unterrichtet.

Sielin beurtheilt ihn auch fo nachtheilig, und ems pfiehlt mir an feiner Statt die Deconomiften und eine mir nicht bekannte Phyfiocratie.

Berenger hat Rouffeau's Betragen gegen fein Baterland durch Briefe deffelben gerechtfertigt und befchrieben.

Es wird Sie nicht gereuen, Ferguson aufmerksam durchzulesen; wenigstens vom Anfang der historischen Abschnitte. S. Foix's Essais machen Ihnen gewiß Vergnügen.

hier gute Nacht, mein B. Schreiben Sie mir oft, ich bitte Sie nicht mehr aus Ihrem herzen, es ift unfere gegenseitige Urt.

Diefer Boltaire in seiner Geschichte unterschet niemals, ob ein Geistlicher ein Berbrechen and Relb gionsprincipien ober allgemeinen Passonen begangen?

Bon andern großen Mannern redet er bieweilen in eisnem Zon, ale wenn er allein gelefen werden mußte.

9

Bessinge, bes Mittewochs.

Saben Sie Smith's Optif gelesen, als Sie wolls ten feben lernen? Warum teutsche Reden lefen, um ben Zon ber 200te zu erlangen? Wer eine lebhafte Seele voll deutlicher Begriffe und adaquater Bils ber hat, fpricht und schreibt schon. Lernen Sie in den Discorsi supra la prima deca, im Catilinarium, im Cicero de Legibus, im Polyb, im Thucydides Ihr Teutsch; ben rechten Ion werden Sie annehmen, wenn Sie bie Rathe und Burger im rechten Gefichtes punkt (nicht fage ich, im mabren Licht; eber in ber mahren Dunkelheit) ansehen, und mit ihnen gerade wie ber Seckelmeister Franklin im Twingherrenstreit spres chen. 3d wiederhole meinen erften Glauben, daß fich alle republikanische Redekunst durch una longa sperienza delle cose moderne et una continua lettione delli antichi erlerne, und folglich Ihnen nie fehlen kann, ich aber zu erlangen trachten werbe.

Ihr letter Brief ift weit beffer und ichdner, als bie vorigen, weil er Ihrer Seele gleichsieht, und in gehöriger Lage berfelben abgefaßt ift.

Einer der allerbeften teutschen Schriftsteller ift Binfelmann, hauptsächlich, weil er ohne Studium

ber Grammatik seine wohlgebildete Seele mit der gesuns den Milch der alten Literatur zu der Starke aufnährte, welche die Nachwelt mehr, als die heutige an ihm versehren wird. Zur Bildung der Schreibart ist Plustarch Tacitussen vorzuziehen; denn ein Bater, welcher dem Bolk wie seinen Kindern mit einiger angenommenen Beitläuftigkeit die alten Dinge erzählt, und Gnstes anrath, nimmt ein, und die Rätbe und die Bürsger lassen sich von ihm leiten; der aber, welcher wie Gott Orakel spricht, entsetzt die bloden Seelen, und sie fliehen vor ihm wie schüchterne Schaafe vor dem Wichern des Pferdes, oder dem Gebrull des Monarschen der Thiere.

Sobald Sie in Bern sind, senden Sie mir 36.
ren Catalogus und Albrechts von Bonstetten Chrosnik, nebst dem Leben Cromwell's, so ich einst bei Ihnen gesehen. Die orthodore Bibliothek der Bursger Calvins ist weder mit ihm noch Bolingbroke verssehen, auch begehre ich vergeblich Petty's politische Arithmetik und Sidney, und in Algarotti habe ich in meinen 23 Jahren noch kein Wort gelesen, weil ich ihn niemals und nirgends, auch hier, wenigstens im Original nicht, habe konnen auffinden. Aus dies ser großen Hungersnoth meines Geistes, konnen Sie mich vielleicht erretten.

Ich verschenke Provingen, wie der Raifer Sas brian. Je mehr ich die gange Ausbehnung ber Bife fenschaft bes gemeinen Besens und ber Regierungen einsehe, besto beterminirter werfe ich auffer dem Rreis meiner Studien, mas blos idealisch ift, ober was andere unintereffante Dinge betrifft. Nichts haffe ich ärger, als die idealischen Traume.

IO.

Beffinge, ben 15ten Nov. 1774.

Bier ber Plan meiner belvetischen Geschichte. 3ch fende 1) als ein Fragment voran: mas uns die Alten und die Natur von-ben erften gandesbewohnern binter= laffen! Das ift mit einer Beschreibung ber Alven nach Sauffure und bem englischen Ambaffabor zu Benedig, einer Meldung ber Strome, welche wir den Belgen, ben Rombarden, ben Galliern, zu trinfen fenden; einem Gemalde des alten belvetischen Bolfes zc. hang, mas eine romische Proving mar? und wie Sels · vetien als Theilchen einer Weltmonarchie fich befand? Dann, ohne ein Bort zu fagen, hinmeg über die Beiten Gundbaldt, Chlodwichs, Rarl Magnus, ber Rubols phiben, ber Leben und Sclaverei. 2) Taufend zweis bundert und ein und neunzig Jahre nach der Chriften Chronologie, im erften Sahr Abolphe von Maffau teut= fchen Raifers, fcwuren die Landleute von Uri, von Schweiz und von Unterwalden den erften emigen Bund fur die uralte Freiheit ihrer Borvater. "Und wie bas jugieng, wie im 47ften Jahr Berns ber große Abel

fich gegen biefe Berrichaft verband, und Rudolph von Erlach fie rettete, von den herren von Bern und dem alten Abel baselbft." Bon bem gangen Unfang bes grofen Bundes hochteutscher Stadte und Lander, und von ben Schlachten fur bie Freiheit. 3) Bon ber Große biefes Bolks zwischen dem Tag Granson und Marignano, als die Alpleute ben Europaischen Fürsten Gefete zu geben unternabmen, und durch den Tod Rarls die große Tragodie eroffneten, welche burch Bourbon und Sabsburg nun 300 Sahre gespielt worden ift. 4) Bon ber Revolution in geistlichen Dingen zur Zeit Calbins. 5) Bon bem Gebrauch ber Freiheit, und ber beutigen Lage biefes Bolks. Runf Beldengebichte: alles übrige Folge, Bubereitung ober Episobe. Alles bas im Ion Abdisons oder Montesquieu's, wenn er dies Bolf auf einer Reise tennen lernen wollte, in Ideen und in einem Plan, fremd in den Ropfen der -, der - ber : semota a nostris moribus sejunctaque longe. schreibe ich ben Burgunderfrieg, und munschte Ihren alten Borvater Albrecht von Bonftetten bier zu haben.

Die Anecdotti dell'Abdicazione find nun beim Procureur General; fie find vormals franzofisch bereits gebrudt worden. Der Marchese erzählt nicht, wie Carl Emanuel offentlich hitter geweint, als er seinen Bater arretiren mußte; ber Officier aber hatte etwas vergessen, und machte schnell die Cabinetsthur auf, da sah er seine Majestat por Freuden Luftsprünge machen. Sch lese die Relation des Ambasciatore Roscarini "), sie ift von einem beobachtenden Beift, reich an neuen wichrigen Bemerkungen, die Copie bisweilen mangels haft, immer aber febr merkwurdig. Ich ebre bas Uns benten Bictore mehr ale Ratone. Der eine hat fich auf einen Thron geschwungen und den Grund einer refrectabeln Macht gelegt. Die Tugend bes letten bat Rom in die Sclaverei fturgen geholfen. Jener batte mit mir gleichen Liebling, Nicola Machiavelli, Diefer Phis losophen aus dem Mond. In Baschowich habe ich verschiedene Beranlaffungen auter Bemerkungen angetrof. fen. Lampredi's Caggio habe ich heute angefangen, befummere mich aber um die alte Welt allein, insoferne fie bie neue erklart; diefer ift ein Materialiensamms ler : aber nicht von den recht guten. Chefterfielbs Beispiel und Rath muntert mich auf, Gintleidung, Ion und Schreibart beffer, als bisber, ju cultiviren, ben rauben Marmor teutscher Erubition zu glatten. und von den Gemalben, welche in meiner Seele durch einander liegen, immer mehr ben Schulftaub abzumis schen, und fie bem Buschauer in ihrem geborigen Lichte porzustellen. Daß die Dening, die Turvin, Die Millot, faliche Karben mischen, ober bag Roch's und Philibert's Kirnig nicht dauerhaft ift, und den Augen

<sup>\*)</sup> Bon seiner Gesandtschaft am hof zu Turin, 1743. (Mscpt.)

weh thut, beweiset nicht, daß man Raphaels Gemals be auf ben Galetas ftellen foll.

Meine Augen befinden sich sehr wohl. Ihre Briefe find meine Augensalbe, denn mas meine Seele
heilt, ist auch dem Körper gesund. In Wahrheit,
wenn mich kein Rummer martert, bin ich so gesund,
als wer von Jugend an nicht studiert hatte,

## II.

## Beffinge, ben 1. Dec. 1 \* \*

Wenn Sie nicht mein Herzensfreund waren, fo warden Sie's; so vortheilhaft andern Sie Ihre Dens fungsart über mancherlei Puntte des menschlichen Berhaltens.

Sagen Sie mir in 6 gedrängten Linien, was eigentlich an Chesterfield Ihnen nicht gefalle? In den Berner Statuten finde ich, wie wenig unfre Nation in ihrer Jahrhundertlangen Ruhe für ihre Bervollstommnung gethan, daß es keinen public spirit bei derselben giebt, daß ihre republikanischen Berfassuns gen keine Ehre für sie sind, daß ich in der Schweiszerhistorie ein Rapitel machen darf: Bon gemeins samen Unstalten der Helvetier für ihr Nastionalglück, mit dem einigen Bort beizusügen; durch thätigere Tagsahungen und patriostischere Räthe und Bürger künftiger Geschlechter zu vollenden. Im Burgunder Krieg

finde ich die Barbarei unster frommen Altvorderen in ihrem Contraste mit den gesitteten Italienern, und schaudere vor der Wuth unstes Bolks gegen friedsame Landstädte, welche ihre Landesherrn versochten. Die 18 Lombarden, welche im Krieg gefangen worden, und man zu Basel wegen Kätzerei und Büberei versbrannte, die Ruinen der schönen industribsen Stadt Stäslis, die ganze Waadt voll Blut und Brand, und späterhin Italien gebrandschatzt, und die elisäischen Gärzten der Milaneser, Kömer und Neapolitaner von Alspendären profanirt und vernichtet — scheinen mir Rasche über diese Barbaren zu rufen. Nicht als begreise und entschuldige ich die Wabern und Sparnachthaler micht, aber die Lobprahler der guten Altzwund ihrer Tugend kann ich nicht ausstehen.

Die Encyclopabie sehe ich als eine Quelle bes Umsturzes ber franzbsischen Monarchie an. Alle ins nerlichen Unruhen, welche Liguen gegen das gemeine Beste veranlassen, kommen von Leuten her, welche die Regierung und Politik zu kennen glauben, aber nur von fernem ein Ganzes ohne die Lünette eigner Ersahrung in Details gesehen haben; so daß ein Minisster, welcher nicht neben den großen Angelegenheiten der Republik auch die Handwerker alle kann kennen lernen, eine Encyclopadie wohl anwendet, der gemeine Meutmacher aber sich durch solche Lecture zur Staatsereformation berusen, glaubt; es ist daher wichtig, daß

ber Staatsmann ben Kortgang superficieller und blos allgemeiner Renntniffe einschranke, wenn nicht alle Des tails im Gemeinen : und Privatmefen verderben fol-Mus Mangel biefer Details über bie alten Beis ten halten die \* \* \* ihre thorichten Lobreden ber als ten Ginfalt. Aus Mangel ber Details über bie Bernerverfaffung und Diftorie gedachte Bengi fie gu fturs gen, und batte fie fo wenig als Peter Riftler vermals Diefe superficiellen Renntniffe erzeugen ten fonnen. bei ber Ration, welche fie am universalften befitt, Die Schaar nichtsfagender Declamatoren und bas Ding, fo fie Chaleur nennen. Und weil fich fols ches auch unter der tugendhaften Bernerjugend einfins det, als wunsche ich, daß fie vor Ihrer Empfindlich. feit, por Ihrer Imagination, por Ihrer Ueberzeugung felbft auf ber Sut fenn, und fich nicht burch bie Lava beredten Wortgepranges, fo die Bergen ermarmen, nicht aber befruchten mag, hinreißen laffen; ich mun= fche zweitens, baß Sie vor biefem Ding im Nothe fall auch mich marnen, und brittens, daß wir alle beibe uns por bem entgegengesetten Rebler buten, in melden viele andere fallen, und ben ich Enthusiasmus fur Raltblutigkeit und fteife Gravitat nenne.

Die Beobachtung des Details lehrt mich, welch unvernünftiges Buch eine Politit ift, wie jedes Land feine, nicht zwei Lander die gleiche haben, wie baber ein Englander die Bernerverfasfung mit Recht verwerfen, ich und Sie aber dieselbe mit gleichem Recht rühmen, ihre Einführung in einem andern Canston aber für desselben Untergang erkennen können. Wie verlangt mich, der Scene großer Dinge zuzusehen! und wechselsweise in der Charbonnière inter silvas meisner Geliebten quaerere verum. Abieu — schreibe mir geschwind, und vergiß nie, daß du mein einiger Herzensfreund bift! —

12.

Genf, 20. Dec. 1774.

Menn ich unter Domitian ein Chrift gewesen ware, sprach ich dieser Tage zu hrn. Tronchin, und der Raisser hatte mir einen Jahn ausbrechen lassen, ich hatte Ehristum gewiß verläugnet. In der That, welche Marter ich ausgestanden, welchen Spleen mir dieses gegeben, wie hieraus der Schluß meines letzten entsstanden, was gestalten ich weder essen noch arbeiten noch schlasen konnen, und mit welch großem heldenmuth ich mir von Laval den bosen Jahn ausbrechen lassen: Diese historie mochte ihren Platz in harsed borfers Schauplatz jammerlicher Mordgesschichten sinden, hier zeige ich sie blos zum Comsmentar des Schlusses meines letztern an.

Der Graf von St. Albegonde hat mir geschrieben, und kommt kunftiges Sahr zu mir. Ich gestehe, baß biefer Mann mir in ber That sehr lieb ift.

Menn ich Stunden lang Schweizerhiftorie ftudiert,

fo bin ich mehr werth, als wenn ich Stunden Lang Machiavell studiert habe. Jene bringt mich in folche Berbindung mit bem Baterland, daß ich mich oft freue, baß Gie anfangen, es beffer ju lieben: wurde mein Troft und meine Aufmunterung fenn, wenn ich endlich gleichfalls vorzoge, in meiner fleinen Res publif ber erfte, lieber als in einem Raiferthum ber taufenofte zu fenn. Wenn endlich ich mich entschloße. in einem Bintel ber Erde burch Berbienfte und gute Thaten die Achtung und Aufmerksamkeit ber Großen, als auf einem glanzendern Schauplat ben Reid berfelben auf mich zu gieben. Menn ich die Schweiz liebe, fo liebe ich fur meines Lebens Plan placidam cum libertate quietem, liebe die Biffenschaften, und bausliche Gludfeligkeit. . . . .

Nach letzterm Plan liebe ich die Wiffenschaften, in so fern sie mir den Weg zur Größe bahnen, im erstern als die Lust meines Lebens, als die Nahrung meiner Seele, als das Gewürz des Umganges und das Band der Freundschaft. Weiters hieven I. I. 1790. wenn der Hr. Schultheiß von B. und der Herr Burgermeister M. mit einander nach Frauenseld auf die Tagesatung gehen.

Mein Principium ift, nie zu fagen: biefe Regies rung ift gut ober schlecht, aber wohl, biefe Regierung ift an ihrer rechten Stelle an bem Ort, wo sie ift. Alle schlechten Regierungen sind es geworden nicht durch Berkehrtheit ber erften Ginrichtung, sondern burch Ausartung ber Gesetzebung.

Was Sie mir von den Borzügen eines Staates, wo alles gleich sen, schreiben, ist eine fanatische Schismare, welche ihnen Rousseau beigebracht hat. Ein solcher Staat hat nie existirt. Nirgend ist die Uns gleichheit größer und choquanter, als in den Popularskanden. Nie hat eine Demokratie langer als 5 Misnuten subsissirt.

Eure Metaphysit ist mir unerträglich. Seit Plis nius geht niemand mehr so nahe zum Besuv, seit Empedocles stürzt sich niemand in den Aetna, aber obwohl selbst Leibnitz in den Abgründen der Metaphyssik versunken, und selbst Bonnet in ihren Labyrinsthen sich bis zu Recherche verirrt, lassen Sie sich doch bereden, in unster sublunarischen Welt zu bleiben, und reden und schreiben und handeln zu lernen, wie's Giscero und Machiavell lehren. — Also bekehren Sie sich von Trembleys Cahiers zu meinen.

Abieu, la poste part, mein herzensfreund, wie liebe ich bich.

13.

Benf, ben 26ften Dec. 1774.

Ich befinde mich fehr wohl. Alle meine Uebel an Leib und Seele kommen von Ennui, wenn ich mich auffer meiner Stelle befinde. Sie ift der Schoos der Freundschaft, ein Buch in meiner hand. Mein Freund,

Sie haben mahrlich vollfommen recht. Nichts als bie fe beiden Puncte konnen mich gludlich und andern nutlich machen. Meine Lebhaftigfeit fann Fortunens langfamen Gang nicht auswarten. Meine Tugenben felbft murben mein Unglud machen, weil bie Große bes Berbienftlofen, weil bie Unwurdigkeiten, welche ems pfehlen, weil manche moralifche Schmache ber Soben mich argern und martern murben. Es icheint mit Rube und Glud, Bergnugen und innerer Berth burch ben Meg ber Wiffenschaften weit leichter, ficherer, und für mich schicklicher zu erreichen. Machiavell und bie Ehrsucht hatten mich einige Monate verdorben. Siftorie, die gebeime Chronit verschiedener beutigen Sofe, Bonnet, Ihre Freundschaft und Die Schottlans ber und Englander machen mich wieder tugendhaft und Welche Rube, welche Munterfeit, welche Beis fteserhebung mir die Philosophie giebt, tann ich 36 nen nicht ausbrucken!

Was nier den Umgang ber Welt, aus welcher ich biefe Stunde komme, besonders angenehm macht, ift nicht allein, daß ich dadurch meine Renntnisse vermehre, es ist besonders auch mein Glud in dieser Welt, und ich erhalte bei Trembley Polype, bei Bonnet, bei Clason weit sugere Belohnungen, als mir das Julatheln der sugesten Petitmaitressen gewährten. Gine naturliche Sympathie verbindet mich mit diesen Leuten, diese Engläuder sind mir von Herzen gut, und

schenken mir so viele Stunden ich will. Tremblen Polype bietet an, mir einft die Bekanntschaften, so mir in England vortheilhaft fenn konnen, zu verschaffen.

Mas sagen Sie? avec un bon esprit on a beaucoup de peine à être bon homme. Sie, ber Bonnet kennt? Sagen Sie nicht: que les études donnent des désauts au caractère, sondern: "Beredte Sprecher idealischer Philosophie, oder politischer Schimären machen Jünglingen die Welt, so sie viel anders sinden, und diese Jünglinge der Welt, die sie nicht brauchen kann, unerträglich. Hievor präservirt das Studium detaillirter Geschichten und die Begierde denen, welche man sich zu Freunden wünscht, zu gefallen."

Samstag speisete ich ju Racht beym General: Nichts ist so wahr und so seltsam, als daß ich den Air und Charakter dieses Mannes in ber That nicht allein liebe, sondern mit einer Art Zutraulichkeit bestrachte. Hier fand ich Herr Sutraulichkeit bestrachte. Hier fich ber kälteste der Menschen, zween Lage Umgang mit ihm wurden meine Seele in die größte Gefahr seinen zu gefrieren. Wir sprachen Politik; er tadelte, daß sich Montesquieu zu sehr auf die Geschichte gesußt: worauf sollte er sich sußen? Er behauptet, wenn die Prinzen bessere Einsichten hätten, so wurden sie nie ihrer Wölker Ungluck machen; ich aber glaube, es sehle Friedrichen nicht an Kenntnissen. Hier war Moultou;

gefesselt hat fer mich nun eben nicht, aber ich will ihn besuchen. hier war Sauffure, von bessen Wissenschaft ich nichts verstehe, mit dem ich aber sehr wohl auss komme. Was mir Bergnügen macht, ist das Erstaus nen der Leute, welche meine jungen Lippen vom Esprie des Loix und von den Richtungen und Abschieden der fürsichtigen, frommen, wysen Eidgenossen reden horen.

Die Bolfermanderung im fünften Jahrhundert ift unter Domitian, ja Augustus bereitet worben. Im Orient jagten die Chineser die hunnen aus bem Norden ibres Raiferthums; biefe jagten ihre Nachbaren und diese die andern vor fich ber, und hermanrichs Gothen langten endlich unter Balens an ber Donau an. Diefe Chineferschlacht fette Weftgothen auf Den Thron Graniens, Dietrich auf den Ihron Cafars. und fandte uns Attila. Daber famen auch die Made scharen nach hungarn, wo fie noch mobnen. Unders feits wollte Marbod ein unabbangiges Reich baben. und als er nach Mabren gegangen, lief Lumpenvolf, levissimus quisque Gallorum, in Schmabenland. Diefe Leute find in Wahrheit unfre frommen Altwordern, und nahmen die Schweiz ein. Gie breiteten fich aber auch bis nach Colln aus. Gegen fie und die Romer erriche tete man eine Gidgenoffenschaft in Weftphalen; biefe hieß der Frankenbund, eroberte Gallien und fclug jene Alemannen. Und bann wollten bie Germanier nicht arbeiten, fondern plundern; baber Zacitus bereits einsah, urgentibus imperii fatis nihil jam praestare fortunam majus posse, quam hostium discordiam. Auch wie gesagt, eroberte eine Societat Frankreich. Seerauberbanden setzten Hengst, Rollon und Rogern auf den Thron Englands, Normandie und beider Sicilien. Endlich kam ein großer Mann und hrach in die Lowenhohle. Karl Magnus überwand Wittekind. Nach ihm entstand ein Kaiserthum in Teutschland. Welsche Bolkerwanderung ist nicht in diesen Zeiten?

Diefe Geschichte will ich in biefen Tagen mit herrn Kinloch burchgeben,

## 14.

Die Post geht noch nicht weg. Also bas harte meiner letzen Invectiv zu mildern, dunkt mich wirklich nach reiser Ueberlegung die Wissenschaft, welche soviel generalisirt, nicht allein ihrer Natur nach sehr unsicher, sondern besonders im büxgerlichen Leben uns den Insconvenienzen, welche Sie in Ihrem letzen den Stusdien überhaupt zuschreiben, am meisten Platz zu gezben. Die ins allgemeine raisonnirende Politik hat oft auf mich den gleichen üblen Effekt, und Facta ohne Detail waren ansangs der Ursprung aller meiner unserhörten Unvorsichtigkeiten. Das Studium derzenigen Geschäfte, welche uns besonders obliegen, und der Menschen theils im Umgang, theils in den allerspecials

sten Memoiren heilt hievon. Anfangs war die Gesschichte nichts, als die Borrathskammer aller Erfahrunz gen zum Unterricht in Führung der Geschäfte, seit sie aber in Universalhistorie ausgeartet, und seit wir und in die allgemeine Ideen verliebt haben, hat sie ihren wahren Nuten vertoren. Ich halte also obige Art Studium Ihnen und mir in allem Ernst für nöthiger und nützlicher, als die generalissirenden Wissenschaften, Metaphysik, Universalhistorie, Universalpolitik u. dgl. Weiter im nächsten hievon, denn ich habe für und Beide hierüber noch Verschiedenes anzumerken. Leben Sie wohl, mein allerbester Freund.

## **15**+

Genf, am Dienftag 1775.

Euer gestriger Brief bat mir in Mahrheit großes Bergnugen gemacht, weil ich aus selbigem gesehen, baß Ihr mich liebet, baß Euer Korper sich wohl befinstet, und ber Geift so gut möglich.

Ich habe mit dem Americaner eine Societät errichtet, die aus ihm und mir besteht, und wo wir Montesquieu, Tacitus und Pope lesen. Da ich so oft über eine leichte Art die Geschichte zu fassen bestragt worden bin, schreibe ich über alle neuen Staasten Tafeln ihrer Revolutionen, um statt der Antwort fünftig solche meinen Freunden zur Copen zu geben.

Bon meiner Schweizerhistorie sollt ihr im Jahr

1775 nichts haben, 1776 werde ich ausarbeiten und bann Ihnen alles ftudweise mittheilen. 3ch gebe Euch nichts, 1) weil Ihre nicht verdienet; Ihr versprechet mir eine Menge Gachen, von welchen Ihr nichts hals tet; mo ift die Geschichte ber Medicis, wo ist Albert bon Bonftetten, mo ift Guers Batere Catalogus, mo find Niebuhr, Winkelmann, Gulger ?? 2) hab ich ents feplich viel zu thun, baber ich mit fo hieroglyphischen Abfurgungen ichreibe, bag bies Beug von feiner leben= bigen Seele, als mir, mag gelefen werben. Benn Ihr aber eine Ballfahrt nach Genf thut, und einige Monate im Wirthshaus ju Cologny in Penfion gebet, fo will ich euch ein febr fcones Collegium über alles bas ge-Wer die Stadtsatung gelesen bat, fennt den ben. Beift feiner Gefete, wie der das Benie des Frangofis fchen fennt, welcher Richelet von A bis 3 burchgelesen. Meder Ableitung, noch Schluffel, noch Folgen, noch Parallelen find und geboren in die Stadtfagung. Senn Sie getroft, und lesen Sie keine Schweizerhiftorient mehr; die größten Senatoren fennen folche meniger, als Sie. Sprechen Sie besto mehr bavon, lesen Sie Chronifen, fragen Gie ben Ontel um Aufflarungen; es kommt alles darauf an, daß Gie diese Leute und Dinge nicht zu verachten icheinen. Dr. Thurinafris cards Twingherrenstreit muffen Sie gleichwohl noch les fen, und in ben 200: reben wie ber Seckelmeifter Krifbard. Dielleicht finden Sie auch im Thesaurus

rerum Helveticarum einige Schriften, welche latein ets träglicher seyn mogen, als teutsch. Warum lesen Sie Blakstone nicht?

Meine Seele ist in ihrem tiefsten Grund gerührt; wie ein Mort Gottes fällts immer auf mein Herz. Omnes homines, qui sese student praestare ceteris animalibus, summa opera niti decet, ne vitam silentio transeant veluti pecora, quae natura prona et ventri obedientia finxit.

Diefer Rouffean lehrt mich eine einige, febr große, nicht genug von mir bedachte Bahrheit - bie große Wichtigfeit und Allmacht ber Runft gu reben. Sat er nicht das gange bentenbe Europa entgudt, find fie nicht alle, feine Mitburger ausgenommen, gu feis nen Sugen, und lernen - nichte, beten ihn an, nur weil er die Sprache fo allmächtig fahrt, wie Gott Jupiter seine Donner. Go will ich bann bieses großen Instrumentes mich auch bemachtigen. Don ber 261= fermanderung bis auf Erasmus hat man gefammelt, von Grasmus bis auf Beibnit gefchrieben, von Leibnit und Boltaire bis bieber rafonnirt, fo will bann ich - fprechen. In uns fern Alpen rollt der Donner, und wiederhallt burch gange Rantone, aus ihren Gingeweiden ergießen fich ber Rhein und bie Rhone, fie fturgen von den Felfen ber Eidgenoffen mit majestätischem Brausen in die niedere Alachen ber Germanen und Belgen; marum bann, &

Freund! gleicht die Sprache felbft unferer schonen Beifter nur dem Staubbach, fpritt blos naffen Staub in die Augen, reift nicht die Bergen fort? Die Germanier wollen hinreiffen, aber ihr Strom flieft burch ein unebnes holperichtes Beet, und wer ihm folgt, bleibt fteden, und wird zerfleischt. Unweit meinem Paterland fallt der Rhein 80 Schuhe vom Felfen berab, wenn die Sonne aufgeht, glangt ber Schaum fei= ner Bellen wie Bris, feine Gewalt widersteht ibm, Rifche, Schiffe, mas ibm naht, reift er bin, ber erstaunte Frembling verliert Gegenwart bes Beiftes, und nabert fich mit Schauder. Mein Nute von G. sen biefer Lauffen, ber mich lebre, mas Cicero und Quintilian im ftillen Rabinet, mie die Beredfamfeit fenn mußte." In ber That, ich theile meine Geschäfte in 2 Abichnitte: 4-5 Stunden taglich ichreibe ich Sie ftorie: weniger nicht, benn mabrlich ich barf nicht schlafen, wenn ich bies Werf zu rechter Zeit vollenden Die übrige Zeit, fo ich nicht in Gefellschaft gus bringe, wende ich jum Studium ber großen Redner und der Werke des Geschmade ober Genies an. ich historie lefe, so trachte ich besonders nach mobige= schriebenen Schriftstellern von den Revolutionen ber Bolfer, welche zugleich Staaten und Menschen zu beobachten mußten, und beren Driginalcharafter beitragen mag, den Meinigen zu bilden. Guch befchmore ich, mir ju fagen, mas ich vielleicht verfaume ober übers

treibe, mit einem Wort, ich will, daß alle Belt Gutes bon mir fagen foll, ausgenommen Ihr.

Morgen ift der Ball der Englander, an welchen ich auch gebe. Db ich wohl von der Musik wenig versftebe und beim Tang nichts als den Berdruß fühle, nicht mithalten zu konnen, gebe ich mit vielem Bersgnugen an Balle und zu Concerten — um Gesichter zu seben,

Gott bewahre unfre Republiken vor Patriotismus. Hamilton fürchtet sich vor der Reflexion, weil sie seis nen Nerven weh thut. Alle unfre Republiken haben Nervenkrankheiten, und ihre lange Ruhe hat ihre Russkeln ganz effissiert und das warme Blut, so am Rorsgarten und vor Murten fürst gemeine Wesen brannte, erkaltet. Liberius wollte seine Todesstunde verhehlen und aß mehr, als er gewohnt war; hierüber starb er. So zerstört vielleicht die Debauche der Patrioten unser Baterland, welches keine Ercesse mehr erträgt.

Sie sagen "que les sociétés se conduisent au hazard, et sans plan." Montesquieu batte mehr als eine
Stadtsatung aelesen, fand aber, "que dans cette infinie diversité de loix les hommes n'etoient pas uniquement conduits par leurs fantaisies."

Gott belfe mir dies Jahr, es foll in mein ganges . Leben wichtigen Ginfluß haben. Ich muß mich ma foi anstrengen; ben 3ten Jan. hab ich bas Jahr anges fangen, in welchem Isaac Newton die großen Geheims

niffe ber Natur entdedte. Wer lehrt mich bies Jahr ben Gang ber Staaten und ber Menschen! Das mohle thatige Gestirn Eurer Freundschaft verlasse mich nicht. Abien mon cher,

16.

Samftages.

Da ich Sie alle Tage ber Woche liebe, so barf ich Ihnen auch wohl mehr als einen Tag schreiben.

Ich bitte Sie als um einen großen Dienst um bas Detail ber Beschwerden unsrer kleinen Länder an ben Granzen von Mailand; solche Borbereitungen und Aeusserungen sind fur mich eine wahre Seelenspeise. Bergessen Sie es nicht.

Rouffeau hab ich geftern gleichwohl ein wenig une barmbergig behandelt; ich will fortfahren ihn gu lefen.

Geschäfte, Studien und Plane machten mir dies Jahr die Schriften der geistreichen Staliener und det benkenden Britten nothiger und lieber, als die schonen Rleinigkeiten jener Schmetterlingsnation, zu der Mon-tesquieu nur nach dem Fleisch gehörte. Neigung, Character und Studium hatten mich näher mit denen verbunden, who when they speak or write, seek the substance, et leave the sign, or Medium of conveyance, to such as Pope called Word catchers that live on syllables.

Dics mag erklaren, warum ich vielleicht zwar meine Politik und Geschichtskunde geauffert, b. i. bem

Waterland ober der Welt mich interessanter gemacht, nicht aber alle Feinheiten der französischen Sprache so vollkommen gelernt, als wer ein Jahr lang sie allein studiert hatte. Ich wohne noch nicht so lang in Frankreich, als der Cardinal Mazarin, und er sprach nie viel besser. Die Zeit und Gesellschaft wird dies bessern, aber Zeit zu Sprachübungen weiß ich, ben meiner Ehre! nicht zu sinden. Seit ich hier bin, ars beite ich kaum die Halfte so viel, als auf dem Lande; die Gesellschaft zieht mich au, und ich verliere meine Zeit gern. Ich werde blühend und sett, und viel leis den die Wissenschaften nicht; die Gesellschaft rüttelt meinen Geist und aus dem Zusammenreiben seiner Ideen sprüht die Flamme des Genies.

Seit einiger Zeit fallen Sie wieber in Ihre alte Tobfunde. Sie ichreiben mir, aber nicht an mich; Sie ichreiben mir, aber Sie antworten mir nicht.

Abien; — schreiben Sie mir; von Ihnen; und an mich; von Mailand; von Duellen; von Gesetzen, und Ihrem Leib und Ihrer Seele.

17.

Winkelmann, Lebret, the Life of Cromwell, Mistoria della casa dei Medici — senden Sie mix Sulzern nicht. Was will ein Mann zu Berlin über Runfte schwatzen? Was sollen mir seine himmelhoben Theorien und kalte tobte Abstractionen. Einen besesern Mann sollten Sie mir senden — Ihren Grap.

ı

Ich bin in bies Genie verliebt, seit ich weiß, was maßen er, wie ich, Tacitus und Machiavelli allen Gesschichtschreibern vorgezogen und ben nachsten Rang bem Grostanzler Clarendon gegeben.

Bonnet findet, daß Gie ein gang neuer Menich find, von einer Starte und Rervofitat, Die er Ihnen nie supponirt hatte. Sie schreiben weit bestimmter und nachdrudlicher, ale por Zeiten, mir aber, befiehlt er Ihnen, follen Gie teutsch schreiben, um eine Uebung in dieser Sprache zu haben, ich aber, befiehlt er mir, foll Ihnen feinen einzigen Febler verzeiben. Don Buffon fann er Ihnen feitenlange Beweise fenden, wie uns pollfommen feine Schreibart, wie unausgefeilt feine Perioden find. Ich fur meine Person mochte nicht fo wie Er schreiben, sondern so wie 3ch. Um mit Bes rebfamteit zu ichreiben, rathen mir Bonnet und ber Bonfens, aufmerkfam Deifterftucke ber Berebfamkeit ju lefen, und mir weiter feine Dube ju geben. wollen Sie mit ihrer langen Tirade uber diefen Punft ? was wollen Sie benn, daß ich mache? Goll ich meis uen freien Naden unter bas Joch fulgerischer Regeln beugen? Regeln folgen, oder folche geben? Mufter kopiren, ober werden? Der Geift, Freund, ifts. ber ben Styl lebendig macht, ber Buchftabe ber Regel ift nichts nute. Dadame Bonnet entschuldigt fich, baf Sie Ihnen ben Brief noch nicht beantwortet, "welchen Sie Ihr ichreiben wollen." Sie find ein unwurdiger

**14** 

Mensch, ber, sehe ich aus Ihren Briefen, noch nie mit Nachdenken ben Esprit des loix studiert hat, und von Gesetzen redet. Ist er nicht der Prophet, der Apollo Pythius der Gesetzgeber? Sie haben die Gestulb nicht, in Ihrem Cabinet 3—4 Monaté mit dem einigen Montesquieu, wie ich mit Freund Machiavell, zuzubringen, daher Sie nothwendig zu Cologny eine Pension nehmen, und mit mir Montesquieu und Schweiszer studieren mussen. Sie schreiben sehr weislich von Bertheilung meiner Zeit zwischen Gesellschaft und Studieren, weislicher als, da Sie vor 7—8 Wochen mir riethen, als wenn ich, nicht Hume, sondern Philipp Stanhope werden wollte.

Ich habe einen Brief von unserm Nicholls, wahre lich einem Mann von sehr vielem Geift, ber mir in allem unvergleichlich gefällt, auch einst, wenn er wollte, bienen kann! Er begreift nicht, wie Sie, ein weiser Mann, unzufrieden über Ihre Aristokratie seyn können, ja, sagt er, wenn Sie der Tyrannisirte wasren, Sie sind aber geboren, der Tyrannisirte wasren, Sie sind aber geboren, der Tyrann zu seyn. Suchen Sie, ob Hutcheson's History of Massachusetts - bay und die Sidney und Strafford Papers nicht zu Bern sind? (Ehe ich's vergesse, behalten Sie Les bret, Medicis und was Sie wollen, wenn Sie mir dafür den großen tugendhaften Algern on Sidney, seiner Muttersprache, geben können. Uebrigens sollen Sie das alles in 3 Wochen Krist zurück kaben.) Das

Berbrießliche seines Briefs ist bie Nachschrift: "die Ausssicht meiner Reise nach Schweizerland und Italien ift zu weit hinaus, als daß ich davon reben möchte: Ber bann führt mich zu Firmian, bem einigen Mann in der Welt, von dem ich prasumire, daß er mich in den Geschäftstreis bringen konnte, wo ich nach meinem Zweck handeln wurde, was schreibense, oder schreiben, was lesenswerth ware. Nicholls kennt Horaz Walpole'n, einen der Schriftsteller, deren Art ich vor andern aus be.

S. Leger hegt die tiefste Verachtung für Eure ges liebten Römer, es ist, sagt er, die Sclavenrace der verdorbenen Zeiten Roms. Sein Helb und Philosoph ist auch Sidnen. Auf dem festen Land findet er keine Freiheit, wenig in den 3 Königreichen, Würden bes gehrt er keine, damit er frei bleibe. "Wenn Ihr, sagt er mir, keine Würden sucht, so werdet Ihr der Freiheit Sache führen, und die späte Nachwelt wird Euch Altare bauen; wenn Ihr ein brillanter Sclave sehn wollet, so werdet Ihr das Glück um Eure Freis heit, Rube, Unsterblichkeit, und die Hochachtung der Tugendhaften erkaufen. Wählet!"

Rinloch von 19 Jahren, feurigen icharffinnigen Geifts, noch bazu altershalb in ber europaischen Falich= beit unerfahren, fagt mir: "Ein kurzer Umgang bat mir Ihr Verdienst respectabel gemacht, aber es braucht, bei mir wenigstens ein Jahr Observation, bis ich ben

Namen Fre und mittheile." Acht Tage später: Dein Principium erlaubt mir nicht, Sie zur Zeit Freund zu nennen, aber ich habe die größte Begierde, es zu thun, und bin gewiß, daß wir es einst senn werden. Dieß, mein einiger Herzensfreund, sind die, deren Herz mich für meine Bemühungen belohnt. —

Run begreife ich Ihren Enthuffasmus fur Gens thob. Bonnet liest die Contemplations mit mir. Die bie ben Geift, bas Berg erhebt, wie alle Grofe ber Aufopferung ber Tugend und Freiheit umwurdig erscheint, wie die Seele weit über bas Unglud bes Erbbobens fich erhobt, und ich mich ju existiren freue! Rato, Cie rero. Dope, Remton, Zacitus! mein einiger Berbruß ift, Guch nicht zu diefen Lecturen alle verfammeln an konnen. B. Nicholls, warum fend Ihr nicht bei mir, folche mit mir zu empfinden! Bemahre Gott vor bem Traum, diese Universa waren ein Bufall. Wahrhaftig ich will, ich muß glauben, Etwas, bas ich nicht fenne, aber respectire, habe-die Maschinen in Trieb gebracht. Ein somnium Scipionis traume ich; und wenn Rarthago und Rom wie Monaden erscheinen, o Kreund. was muffen Puncte wie Romainmouftier fenn!

Ich umarme bich, Mein Berg!

Cagen Sie mir, ob ich meine Stunden wohl eine theile: 6 Stunden Schlaf, 5 Schweizerhistorie, 3 Gesfellschaft, 4 Lectur, 2 Mittage und Abendeffen. 3 mit dem jungen Tr. 1 Briefe.

18.

Sonntages ju Genthob:

3d bitte, Sie, theurer Freund, mir nutlich ju Benn Chefterfield mir die Eigenschaften des Dos lititere bergablt, finde ich bie Renntniffe, fo er bes gehrt, entweder in meinem Ropf, ober leicht hinein-Mein Charafter gewinnt viel, feit ich meine Seele mehr, und mein großes Buch weniger au bereichern trachte. Wenn ich einen großen 3med mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erlangen hoffen fann, erbobet fich meine Seele, und wird aller Efforts fabig. Freund, feine Arbeit ift mir gu ichwer, feine Biffenschaft zu weitlauftig, wenn fie zu einem Plan führt. Alfo mogen Chefterfield, Kirmian und Sie unbarmbers gige Roberungen an mich machen. Mein Chraeig fennt nur febr entfernte Grangen, er ichafft nach und nach meine Seele um, ich werbe ein neuer Menich, voll Berachtung unnuber Literatur, voll Entbufismus für die großen Wiffenschaften, voll Renntnig ber Bolfer, ber Menichen, und ber Maximen bes Lebens und ber Regierung. Und ich bin nicht gludlich bei bem allem : ich fuble meine Armuth an Grazien, ben großen Berluft 6-8 schöner Jahre, und die Schwere ber Retten, welche mich in ber Mittelmaßigkeit gurudhalten; was ich fenn mochte und follte, und fcmerlich merben werbe. Der Ursprung meines Unglude ift, baß ich immer allein in ber Belt gewesen bin; nie fein

Chefferfield, ber mich lebrte, mas zu thun: nie fein Rath! meine Freunde, auffer Ihnen, alle begierig, mich zu nuten, gleichgultig in Abficht meiner Bervollfommung! 3ch halte Gie fur ben Ginigen Menschen, bem ich Greundschaft ich ulbig bin. Berbienen Gie ferner dies Geichent, indem Sie mir in meinen 3meis feln mit Ihren Observationen beifteben. Thun Sie mir die Freundschaft, und antworten Gie auf folgens be Fragen : In welchem Grad haben Sie bei großen Ministern, Rirmian, Tanucci zc. bie Grazien gefunben, von welcher Art, welche, wie viele braucht man, Ibre Gunft zu geminnen, und von Ihnen emplopirt ju werden? Sie baben mich geseben: nrtheilen Sie. fagen Sie mir, welche hauptfehler muß ich verbefs fern, um biefen herren ju gefallen ? Sagen Sie mir nicht von Mangel an Aufmerksamkeit, von allangros fem Reuer ber Begierben, von überflußiger Senfibis litat. Un jene gewohne ich mich, biefes falte ich, lettere wende ich an, mir Butrauen zu verschaffen. und Soupleffe, Berfatilitat zu geben. Sagen Sie mir aber besonders, in welchem Bunct Kirmian am gelindeften fodert; Gragien ober Berbienfte. Decifion wird mich nicht verführen, eines von beiben ju berfaumen, nur meine frankende Unrube, Die biefe Tage lang mich gefoltert bat, lindern, und mir einige nubliche Binte geben. Beobachten Gie, mein Freund, bag mich weder Geburt, noch Reichthum, nur Bers

bienft, und bies nicht zu brillantem Muffiggang, fonbern zu folchen Burben, bie wirklich große Renntniffe erfobern, empfehlen muß. Nach diesem troften Sie mich, ober rathen Sie mir, nicht als bem Sohn eines Großen von Reichthum, fondern als einem Sohn ber Bufte, was ich thun muffe, mein Berbienft vor Firmian prafentiren zu konnen. Geben Sie mir nicht Regeln, beren Frucht fich erft nach langer Jahre Befolgung zeigen kann; ich bin 23 Jahr alt, fpaterbin murbe meine Seele feine neuen plis mehr annehmen, und ich bin fo überzeugt von ber Unwiederbringlichfeit und Roftbarkeit jeden Augenblicks, bag ich fchmore, feinen ohne Nuten und weise Unwendung vergeben gu laffen , keinen über 6 Stunden zu verschlafen , keine tobten Renntniffe, fondern nubliche Erfahrungen, nicht ins Ercerptenbuch, fonbern in meine Geele gu famm-Ien. Die Ermanglung eines Chefterfields ift noch in anberer Abficht fur mich ein Unglud; fein Gobn batte einen Appui an ibm, ber ibm auf ben politischen Schaus plat half. Ich bin abermals gang verlaffen, nichts als Verbienst empfiehlt mich; Sie und Nicholls konnen allein ihm den Weg ju bem bahnen, ber es an feinen Ort stellen kann. Ich bitte Sie, mir nicht von Retraite ju fagen: foll ich mich aus ber Belt entfers nen, ebe ich fie gesehen? werbe ich als bloger Buichauer alles feben tonnen ? Goll ich ein Geschichtschreis ber ohne Weltkenntnig werden? Ich verfichere Sie

noch einmal, daß ich alle Renntnisse eines Politikers, wo nicht habe, doch leicht erlangen kann: daß ich hiezu, und auf die große Kunst, beredt zu sprechen und zu schreiben, alle kunftige Zeit verwenden will. Denn, Freund, sagen Sie mir, was soll ich thun, damit diese Kenntnisse angewendet werden konnen? Abers mals: In einem Ihrer Briefe sagen Sie von Chesters sield: Il y auroit d'ailleurs beaucoup de choses à reprendre dans ce livre, oder ungefähr.

Ums himmels willen sagen Sie mir, was Sie gegen Mylord einzuwenden haben? Diese Beobachstungen sind für mich von außerstem Interesse. Sein Sohn verachtete alle Grazien, war aber ein besserer Staatsminister, als der Bater, und das Ministerium war sehr wohl mit ihm zufrieden, ob er gleich nach der Tafel sich mit kreuzweisen Armen auf den Tisch lehnte. Noch eins: wo Chestersteld von Firmian resdet, thut er dies in einem Ton, der schicklicher scheint, wo von einem Gelehrten, als einem Minister die Rede ware.

Sagen Sie mir, sollte Firmian durch die Biffensschaften an seine Stelle gekommen senn, und sollten dieselben ein Hauptmittel senn zur Erlangung seiner Gnade? Ich danke Mylord für seine Widerlegung bes Borurtheils zu Gunsten of some genteel vices, für seis nen Rath, "nie durch allgemeine Aussprüche gonze Corps zu beleidigen," nicht den Freigeist zu affectis

ren 2c. 2c. Ich bitte Sie, burch hrn. Freudenreich mir bie fleinere Ausgabe biefer Briefe kommen zu laffen, ich mochte täglich einige wie Evangelien lefen, biefen Geist mir eigen zu machen, meine Seele hienach umzumodeln, und in gewissem Grad zu befolgen, was sein dear bon ganz verabsaumt hat.

hier in Genf finde ich keinen anden modermor, ale frn. Tronchin, und auch er hat gewiffe Borurtheile.

Alles bei mir kommt auf die Politur meiner Person, und auf die Prafentation derselben durch Freunde, wie Sie und Nicholls, an. Ich beschwöre Sie, ants worten Sie mir nach Ihrem besten Vermögen mit Aufsmerksamkeit und Pracision. Nichts so interessantes, wie das, konnen Sie mir schreiben. Erlauben Ste mir, meinen eignen Plan beizufügen, rectisiciren Sie den.

Ich will die Friedensschlusse und die heutige Macht, Handlung und Statistif, besonders der großen Staaten, studieren, in den Memgires und Briefen der gesschicktesten Negosiatoren und Staatsmanner, den Geist derselben suchen kennen zu lernen, durch selbige und die Geschichte der Revolutionen mich mit dem Gang der Geschäfte samiliaristren, bei Cicero und Quinctilian die Regeln, bei Demosthen, Rousseau und Paskal den Nachdruck, bei den schönen Geistern die Feinheit, bei Bonnet, Enler, Busson und Maupertuis die Vilder, bei Boccaccio, Shakespeare und Montaigne die Naibis

tat ber Sprache erforichen; bann mich felbft übermeis ftern, ebe iche an Undern versuche, wenig ober nie von mir und meinen Planen fprechen, in ber Gefellschaft nicht somohl mein Berg, als meinen Dbfervationegeift handeln laffen, und mich bemuben, burch allerlei Aufmerksamkeiten zu gefallen; ich will mich buten, gerftreut zu fenn, ober bie Rebe auf Literatur ju lenken. Es foll mir nichts unuberwindlich fenn, fo fleabaft berricht die Gbrbegierde in mir, bag fie felbit bas Reuer ber Daffionen nur alsbann entzunden laffen wird, wenn fie mich zu einem Effort erhigen follen. Ein ehrliches Gefichte will ich nie verlaugnen; Alfonso de Cueva brachte Benedig an den Rand des Ruins. weil von einem fo ehrlichen Gefichte niemand feine Berschworung vermuthete. Go on ift meine Devise. Sott helfe mir in diefer großen Laufbahn. Alle Riches lieu Ludwig bem XIV. seine Dienste anbot, sprach ber Ronig : "Ihre Dienfte, herr Marichall, werden mir entbehrlich fenn. Dies Beib (bie Ronigin) ift meine Maitreffe." Diesen mag Mylord nicht mehr jum Ermeis des Mugens einer gewiffen Urt Grazien anführen; Maurepas mit dem Mir eines guten Landjunkers, und ber ernsthafte Dunun troften mich gegen die Regrets eines guten Tangmeisters. Ich will mich mit Gewalt auf gemiffe Urt nothwendig machen, und Genie foll burchaus meine andern Mangel suppliren. Berlaffen Sie mich nicht, erftlich tonnen Sie mir ben Weg gu

Firmian zeigen, zweitens vorher und hernach durch Ihre Weltkenntniß mich vor großen Fehlern warnen, die mich Jahre lang aufhalten konnten. Wahrhaftig, wenn ich meine 23 Jahre bedenke, finde ich die Zeit unsersetzlich koftbar, und die Jahre der Bildung meines Geistes zu Geschäften wahrhaftig sehr kurz. — Sich bilden, anfangen, sich vervollkommnen, steigen, gesnießen, ruhen, viele Geschäfte für unser kurzes Leben. Sofern der gute Lon von der Seele abhängt, und das Gegentheil von aukwardness, Scheue, ist, bin ich nicht bange, aber das Mechanische der Grazien ist einmal in meinem Baterland unwiederbringlich leider versäumt worden.

Montages zu Genf. Ich empfange Ihren Brief. Ich habe von Ihnen Winkelmann und Lebret begehrt, weil hier niemand teutsche Bucher hat, die Medicis, weil solche Manuscripte hier nicht sind. So lang ich nicht im Kreis politischer Geschäfte bin, bln ich nicht an meiner Stelle, und brillire in keiner Periode meines thätigen Lebens. Ich will nun vor allem die Herrschaft über mich selbst behaupten, und jeden Augenblick anwenden.

Sie follen bies Jahr meine Seele durch große Beranderungen begleiten, und besto pergnügter darüber seyn, je ungläubiger Sie gewesen, daß ich eines manne haft en starten Charattere fähig ware. Den große ten Dienst werden mir die leisten, welche mir Anlaß,

Grafen Kirmian ju fprechen, verschaffen; bermidelt ift bie Intrigue, die ich zu fpielen habe, nicht. " Berr "Graf, ich habe gur Suhrung politischer Geschafte geshorige Renntniffe, Statistif und Grundfate - ju erplangen gesucht. Ich bin geneigt, wenn Sie wollen, Borem herrn bamit getreu ju bienen, und will burch Mufmertfamteit eigne Erfahrung, welche mir Sie vermichaffen tonnen, zu benuten trachten. 3ch bitte Sie jum feine Gnaben, als um eine Prufung meiner Kas shigkeiten, beren Unwendung nicht weniger Ihres Berrn, nals mein eigner Ruten fenn wird." In ber That, da ich nichts erschleichen, alles verdienen will --! Dicholls und Ihr konntet Euch die fleine Dube mobl geben, Euren Freund auf Guren Achseln aus der Belt unbekannter Menschen fur bas Ungeficht Kirmians ems porzubeben. -

Ihr Styl wird vortrefflich, und erhalt, was er noch ...ie gehabt hatte, Dignitat. Ich habe eine gewisse Furcht nachtheiligen Einflusses der Metaphysit auf Eure Sprache. Ihr werdet in den 200 mit der Pracision in der philosophischen Sprache des Essai analytique, nicht mit der hinreißenden Beredtsamkeit Des mosthenis reden; mehr zum Berstand, als zum Hers zen. Das Geheimnis des großen Mannes ist, mit Berstand nicht zu selbigem, aber zu den Passionen zu sprechen.

Barum nach Teutschland geben; in gang Obers

teutschland, bis mitten in Franken, wird die Sprache schlecht gesprochen. Das Schone des Sachsischen kons nen Sie lesen, die Aussprache wurde in Bern Sie als einen Berächter vaterlandischer Dinge verhaßt machen. Schreiben Sie mir teutsch.

Montag Abends. Ich empfange Sidnen, so gut, wie Sie, will ich ihn immer einpacken. Sie find sehr unbarmherzig, ihn in 8 Tagen schon heimzufors bern, ich werde es aber genau erfullen.

Benn ich meine große Armuth an Grazien, meis ne Neigung zu ben Englandern, berfelben zu mir, bie Unschätzbarkeit ber Independenz, die Bolluft ber Kreundschaft und Mufen, die Rreiheit bes Genies gegen alle, von welchen es nichts begehrt, wenn ich bas alles bebente, reigen mich Tremblens Englander, St. Albegonde's Schloß, und Eure Darbonniere. Wenn ich sbiges babei ermage, fabre ich in meinem Plan fort, freue mich ber Britten Ignorang in auswartiger Statiftit, und bitte ben Ontel Tremblen um Empfehlung to the Duke of Richmond, ber mich einem unwissens ben Großen gum Gefandtichaftsfetretar gebe. Miles ausammen betrachtet, fann ich nicht fehlen, wenn ich alles lerne, was mich bes Rubms und Glude murbig. andern aber unentbehrlich machen fann. Good night, rathen Sie mir in einem langen wohlgebachten Briefe voll Observationen, Weltkenntnig und Renntniß meis ner Derfon.

19.

Beuf, Sountag Nachts 1775.

Dicien Rouffeau hab ich einmal weglegen muffen, und fühle Gotterluft in der Gesellschaft Cicerons; bes gludlichsten, des wurdigsten Sterblichen, wenn er den Musen treu geblieben, und nicht mit der Intrigue ges buhlt hatte.

Ich fammle feine Racta, fondern Maximen zu au ter Fuhrung meiner eigenen und offentlicher Geschäfte; alles tommt barauf an, bag wir bie Dinge aus ihrem rechten Auguntt anseben, fo werden bie Begriffe bestimmt, und ber Styl simpel und edel werben. Schreibe nicht mehr fo viele Unmerfungen auf; gemeis niglich machen Collectaneen bas Papier meifer, ale befs fen Eigenthumer, und bilden Schriftfteller, nicht Denichen; ungludlicher Freund, ungludliche Stadt, beren Obrigfeit, beffen Freund in frembem und eige nem Nothfall über feine Excerpten laufen muß. um Schate sammeln, welche bie Wellen verfchlus den, bas Teuer vergebren, ein umgeworfenes Dintens faß vernichten fann. Barum fubren die Philosophen bas gemeine Beien übel? Barum ift bas Genie fels tener, als im Altertbum? Beil homer und Shakefpeare nicht Adversaria ftoppelten, um unfterblich ju merben, meil ihr Genie nicht unter Folianten erstickte. Ich will observiren , und bie Bemerkungen tiefer in die Seele, feltner aufe Papier ichreiben. Die Beisheit, ber Berth

bes freien Mannes von Genie soll in ihm selbst senn, und die Tyrannen, welche Europa fesseln, und fesseln wollen, sind nicht strengere Unterdruder, als unfre eige nen Borurtheile und beschwerlichen Gewohnheiten.

Iraque nihil me inertius sit, immer die! Schweis zerhistorie ausgenommen, immer vorbehalten, welche Excerpten mir. zur Kenntniß des genauesten Details meiner jeweiligen Geschäfte helsen. Morgen oder übers morgen einmal zu Boltaire. Und hören Sie's, ein Unmensch, ein Tyrann sind Sie, daß Sie mir auf die eigennützigste Weise von der Welt Ihren Winkelsmann, Ihren Niebuhr, Ihre Medicis, alle Italica zus rückhalten. Und wenn Sie sich nicht den Augenblick bessern, so steble ich zu Genthod— jene Oper, so Sie bei Mad. Bonnet deponirt haben, setze einige Verse gegen Religion und Sitten hinten an, mache Noten gegen die Aristokratie, und lasse das unter Ihrem Namen mit eis ner Zuschrift an den kleinen Rath von Band brucken.

Senn Sie so gut und fragen Sie mich nicht mehr über teutsche Reichsbistorie, bis Sie bas beste Buch (in Schreibart und Geift, sagt man) über bie Reichsvers fassung, Mosers Gesch, von Offnabrück, bie ich Ihnen nicht zum erstenmal empfehle, gekauft, geles sen, und mir gelehnt haben. Unter den guten Styliston muffen Sie den kraftigen Friedrich Karl v. Moser (nicht der gleiche), den Bersaffer des Herrn und Dieners, der Beherzigungen und Reliquien

nicht vergeffen. Gute Biographien haben die Zentschen, so viel ich weiß, keine, eine erträgliche hat Schirach geschrieben; in seiner Sammlung stehen viele Leben, die Ihnen merkwürdig senn mussen. (Schirachsteutsche Biographie IV.8.) Lesen Sie auch des Grafen von Bunau Leben Raiser Friedrichs; der Styl soll nicht schlecht seyn. Gebauer in Göttingen hat Ronig Richards (1253—1272) Leben und die Geschichte von Portugal geschrieben; wer kann solches lesen? Ein seiner Wis und eine gute Schreibart werden Ihnen die Briefe über das Mönchswesen (1769. 8.) lieb machen. Ich sehe mit vielem Veranügen Ihre Studien gerade auf dem Weg, wo sie schon lang hätten seyn sollen.

Ihre Briefe sind mir zwar immer unendlich lieb, besonders aber, wenn Sie in selbigen viel mit mir reden. Im Ernst, wer Jahre lang mit Ihrem Genie und Fleiß studiert hat, muß viel bemerkt haben, dessen Ermangs lung mir viele vergebliche Arbeit und den Berlust mehrerer Jahre verursachen kann. Sagen Sie mir also, was Sie an meinen Planen oder derselben Abanderungen zuweilen Irriges oder Uebelveranstaltetes sinden durften? Die Freundschaft besteht in der Gemeinschaft, im Freihandel aller Grundsätze, Empfindungen und Gesinnungen; was hilft mich, daß mein Freund weis ser und besser ist, wenn er nicht mich auch weiser und besser macht. —

Biefiges Bolt hat wollen reprafentiren laffen :

wenn ber Ronig von Sardinien zu Cologni die Comds die erlaube, fo foll ber Genfer, fo fie besucht, seiner Ehren entsetzt, und seines Burgerrechts verluftig wers ben. Es scheint aber bisher impracticabel.

Moulton, wie ich, ift im Entzuden über Philadels phia, ich laufe Ihnen gewiß einmal aus Ihrem hemis sphärium weg.

Also weissaget Cicero von den aristotratischen. Freundschaften Bs: Illae ambitiosae nostrae sucosaeque amicitiae sunt in quodam splendore forensi, fructum domesticum non habent. Itaque cum bene completa domus est, tempore matutino, cum ad sorum stipati gregibus amicorum descendimus, reperire ex magna turba neminem possumus, quocum aut jocari libere aut suspirare samiliariter possimus.

In der Stelle oben, daß ich nicht compiliren wolle, liegt ein heimlicher Stolz, weil ich mich in Wahrheit zu etwas gottlicherm berufen glaube, und immer ich-felbst, nicht der und dieser große Mann senn mochte. Was Sie mir aus Pirtheimern citiren, ist vortrefflich und wahr. Essays, wie hume, will ich schreiben, sobald meine historie vorbei ist. —

20.

Genf den 10. Marg.

In den Wiffenschaften schreite ich fort; Gie lieben mich, wie ich Gie; Rinloch, ber fo farg fein Berg ver-

ichenkt, abbreffirt feine Billets to the beloved of my heart, und wir feben uns taglich; Mab. Bonnet ift leid, daß nicht gleich itt ber Boblftand ihr erlaubt, mich nicht, wo ich bin, fondern zu Genthod zu etablis ren: - und meine Seele ift gerfnirscht, und meine Befundheit mankt. Die Wiffenschaften kann ich nicht mit moglichftem Succef cultiviren, viel weniger meinen Character bilben, anders, als in ber Unabbangigfeit, und im Schoof ber Freundschaft. Einige meis ner Kreunde find felbit nicht etablirt, und warum foll ich mit unnüten Rlagen meine Freunde qualen: mars um die Uneigennütigkeit ber aufrichtigften Liebe, mit ber ich Ihnen zugethan bin, verdachtig machen, wenn ich ihr Anerbieten annehme! warum existiren, wenn mir die Wiffenschaften nichts zeigen, als bie Schritte, welche ich machen konnte, und in welchen ich gebemmt merbe! 3ch erwarte alfo G. A., alebann will ich fe ben, ob die Laft der Existeng ferner getragen gu merben verdient. Dies, liebster Freund, wie schon erinnert, ichutte ich in Ihren Schoof, weil ich Sie bor als Ien Menschen bis an meinen Tod lieben will. Rranten Sie fich nur nicht, wer weiß, in wie wenigen Lagen kommt ber Gr., und alsbann follen Gie fogleich bon mir boren, ob Sie fich uber bas Glud ober ben Berluft Ihres Freundes ju freuen, oder ju franken haben. Sie haben Sarms genug, und ich bald feinen mehr. Laffen Sie mich diese wenigen Wochen in meiner Traurigfeit bleiben; nach diesem mein Freund wird sich alstes aufklaren. Schreiben Sie kein Wort von diesen Dingen nach Genthod, noch an T. Was sie wissen solsten, wissen sie wohl; das Dilemma meiner Projecte mit dem Gr. oder S. kann ich wegen unzähliger Umsstände ihnen nicht offenbaren. Dievon weiter nichts mehr. Sie konnen mir nicht läugnen, daß ohne Freisbeit mein Character sich nie bilden und erheben konne, und daß wenn mir auch einer meiner Freunde jene versschaffte, dieser Gebrauch seiner Freundschaft meine uneigennützige Liebe für ihn verdächtig machen, also mir zur Marter gedeihen wurde. Ich vertraue Ihnen mein Herz, weil ichs beim Ihrigen in Sicherheit glausbe; verdienen Sie mein Zutrauen durch Ihre Bersschwiegenheit.

Ihr Teutsch ift, febe ich, gut, trachten Cie nach Gnergie mehr, als nach Conformitat mit ben Regeltt ber Grammatifer.

Die Gemalde, welche Sie von unfern Lebends planen machen, find unvergleichlich schon; wer fie realisiren konnte!

Ich lese das allerlangweiligste aller existirenden Bus cher, genannt — (bamit Sie auch den kennen, welcher den außersten Grad des Ennui berfürbringt) — Petri Dominici Rosii de Porta, Jesu 'Christi in ecclesia Leamff. Ministri et vener. Colloquii superioris Oengaadinae Cancellarii, Historia ecclesiarum rhaeticarums

3mei Quartanten, Chur und Lindau 1774. Gegen eis ner folden Siftorie find Sallere Urfundenschreiber See nonbonte und Commines. Geftern durchftrich ich in ber Gefellschaft meiner Freunde unfre Environs und ben Markt; unfre Luftigkeit machte mich frob meiner Existenz, und ihnen lieb. Seut war ich in einer weit weisern Freude, über ben Plan und die Ausführung Wilhelms bes gten Revolution; biefer Dalrymple ift ein vortrefflicher Geschichtschreiber, biefer Billiam einer ber wenigen Ronige, an beffen Sof ich zu leben gemunicht batte. Um Sonntag fab ich nebft Comon und Rinloch bie merfmurbige Scene, wenn ein Beib, wie Mad. Bonnet, um ihren Kreund weint, und ein Mann, wie Bonnet, alle feine Starte, allen feinen Beift aufbietet, fie ju troften. Wir alle brei meinten mit Mb., aber er war ein Mann. Geftern borte ich Rinloch in Gesellschaft einen Discours von der Runft zu gefallen berlefen; welche Tiefe bes Gefühls, welch ge fühlvolle Glocution! ich batte ihn beneidet, wenn ich ibn nicht geliebt batte; nun er mein Kreund ift, weiß ich nicht, ob meine Sochichatung ober meine Liebe fur ihn großer ift. In einigen Bochen feben Gie bei Ihnen Mylord Laven und Conten, letterer benest mit Mb. Bonnet Thranen, belaben mit meinen beften Bunfchen. Un ber Seite Rinlochs bei Bonnet, und nun ich eine Stunde mich mit Ihnen unterhalten, bin ich gludlich und beiter; fo, fagt ber Roran, erleuchtet ein

Bligftrahl plbglich die didfte der Rachte, aber die Finsfterniß wird dider nach ibm.

Friedrich sandte Boltairen seine (Bolt.) Bufte, mit der Inschrift: Immortalis, und dieser antworfete: Votre Majesté vient de m'accorder un petit coin dans son domaine. Ich hoffe von der Billigkeit der Nachs welt, sie werde die Complimente rügen, welche der Sanger heinrichs des Großen dem Rauber von Polen verschwendet hat.

Ein Zug von Algernon Sidnen: Ludwig XIV. ließ ihn bitten, ihm sein schones Pferd zu verkanfen. Das mals war Sidnen vertrieben und arm; er schlug es ab. Ludwig verdoppelte vergeblich seine Summen. Endlich sandte er Garden, dies Pferd mit Gewalt hins wegzusühren. Pferd, sprach Algernon, du hast einem freien Mann gehort; solltest du eines Sclav' wers den! — damit schoß er es tod. —

21.

Le silence de Haller me fait de la peine. Pourquoi me refuses - tu cette lettre pour le Duc de la R. F. N'as - tu donc rien à dire sur ton Ami, que ce que Mr. F. pourra aussi bien dire? Je ne saurois avoir trop de titres pour cette Maison. Enfin puisqu'entre toi et moi il ne s'agit pas de supplier ou de demander en grace, je le veux; si tu ne le fais pas, je me fâcherai tant, qu'il m'est possible, contre toi; c'est - à - dire, pas bien fort.

Tes conseils sont bons, mais je ne saurois être brillant, car je te confesse, que je n'ai jamais eu beaucoup d'esprit. Ne parlons pas tant des petites formes: ces minuties me déconcertent, car elles m'ennuyent. Donne moi de l'assurance, et tu verras.

Je n'aime pas des gens de lettres, qui ne savent que parler; cet art ne s'est point perfectionné depuis Ciceron; c'est l'état des affaires, qui a changé, et qu'il me faut étudier.

Je ne me relâcherai jamais sur le travail, et je le dirigerai toujours au même but. Sans cela je perdrois toujours en me faisant connoître, et j'aurois toujours une peine diabolique à déguiser des foiblesses.

Je t'ai fait l'histoire de l'Ambassadeur de Prusse à la cour de Turin. Le Roi de Sardaigne l'a écrite au Roi de Prusse. Voici la réponse de Frédéric: Mon Frère, je suis bien fâché, de Vous avoir envoyé un fou.

Je suis toujours à ce Tableau de l'Europe, et je sens, que je deviendrois imbécille, s'il me falloit toujours travailler ainsi à l'Allemande.

Je vois, que les Empereurs ont davantage épuisé la Bohême etc., que s'ils avoient été les plus grands guerriers. Le Roi de Prusse a réuni les fleuves de son pays: au moyen du canal de Plauen il a abrégé de la moitié la navigation de Magdebourg à Berlin# Entre 1746 - 56 il a établi 59 villages en Poméranie, qu'il a peuplés de 876 familles étrangères, outre 280 autres familles, qu'il a placées dans d'anciens hameaux. On ne peut pas faire une lieue dans l'Electorat, sans rencontrer une nouvelle métairie; c'est le Roi, qui a bâti la maison, et qui a donné les bestiaux et le bled pour la première année; le tout gratis, et le fond avec la maison pour toute éternité. Pendant six années le paysan est exempt, puis il paye une taxe modique, et on ne l'augmente qu'en 36 années depuis son établissement, et à raison de son profit. Le paysan et un de ses fils sont exempt de tout service militaire. On donne tous les ans 8 — 9 mois de congé aux rectues nationales; pendant ce tems les soldats vont travailler chez eux. Le Roi a fait venir des béliers d'Angleterre et d'Espagne, pour améliorer la race des brebis; car c'est un des principaux revenus de l'Electorat. Il y a un si grand ordre dans les finances, que pendant tout le cours de la dernière guerre on n'a pas levé un sol de plus dans tout le pays; déjà la conquête de la Silésie n'a rien coûté au Brandebourg. Les ecclésiastics de Berlin se plaignirent au Roi sur le mariage du Comte Golofkin (je crois que c'est le nom) avec sa propre niece. Le Roi le fit venir. Les prêtres triomphoient. Alors le Roi dit au Comte Golofkin: Vous avez épousé Votre Nièce, eh bien, n'y revenez plus. Le

Maréchal de Saxe conseilla au Maréchal de Broglie, de ne jamais se battre avec le Roi de Prusse: "Et Vous, lui repliqua celui-ci, ne Vous battriez-vous pas avec lui?" Non certes, dit le Maréchal, car je me suis trouvé à côté de lui dans un jour de combat; les balles voloient autour de nous, et le Roi de Prusse médita un nouvel arrangement avec cette tranquillité, que j'aurois eue dans mon cabinet.

M. de la Mothe Piquet vient de rencontrer en mer un vaisseau (ou une escadre) Américain. Celuici le salua de 13 coups de canon, et M. de la Mothe Piquet lui rendit le salut de 9 coups de canon, comme c'est établi à l'égard de la République de Hollande.

Une lettre de Vienne dit, que lorsque l'Impératrice Reine apprit l'armement du Roi de Prusse, elle pleura de colere. Le Roi et la famille Royale ont leurs équipages, 100000 hommes sont prets à partir au premier signal. Enfin Vous allez voir le plus vieux Roi de l'Europe et le plus grand de tous les hetos commander dans la quatrieme guerre contre la maison d'Autriche, et peut-être mourir les armes à la main,

Je suis extrêmement impatient de partir; cela pourra me rapprocher de ma destination. Tu n'as encore vu, mon Ami, que ce que je puis faire, déplacé, ennuyé, gêné, comme je l'ai été pendant soute ma vie; ainsi je n'ai pu montrer que dans des

petites choses de la foiblesse et des vertus. Je voitdrois, que cela ne fût pas toujours ainsi. Sois sûr, que je tâcherai de tout voir, et ce ne sera qu'alors, que je saurois écrire.

Cette lettre pour le Duc'de la R.!

Adieu, cher Ami. Comme je veux vivre avec toi, c'est pour moi un puissant motif de fuir l'indolence; car en formant mon esprit et mon ame, j'ameliore ton bien.

## 22.

Thun, ben 18. Augustmonat 1775.

Madame Bonnet hatten wir in ihrer Wicderhers stellung verlassen, als wir den 14ten unsere Reise anstraten. Wir speiseten zu Rolle beim Doctor F., wels cher an einer Geschichte der Waadt arbeitet, welche ich begieriger, als seine Historie der Principien der Mosral, erwarte. Dieser Mann hat Geist und Kenntnisse, auch so viel ich zu bemerken glaube, einen rechtschaffenen Character. Er hat eine Sammlung der verbostenen Bücher; überhaupt scheint er mir vor seinen Landesleuten aus, sich mit vieler Mühe und vielen Ausgaben um die Wissenschaften bekümmert zu haben. Ich habe den Mos de la House, man sagt nach Brod, er sagt nach Berdiensten, ein Journal schreibt, welches einigen Nutzen haben könnte. Zu Lausanne

maren mir bei ben Englandern ; Gr. Brybone if ein Mann von einer gewißen berglichen Munterfeit. Wenn er feine Reife burch die Schweiz publicirt, fo glaube ich nicht, viel Reues in berfelben ju finden, er fcheint mir bie Gachen nicht mit mehr als gewohnlicher Aufmerksamkeit gesehen zu haben. Die Aussicht bes erften Lages unferer Reife maren Beinberge und ichone Relber gemefen, biefen andern Zag faben mir Buften, Ruinen ber Natur, Relfenfaulen bes Erbbobens; und gerftreuete Sutten fo felten, wie man in ber politischen Siftorie gute Regenten entbeckt. Bu Bulle famen wir fo matt an, bag wir nicht einmal effen konnten. 3ch hatte in ber Landerfenntnig und belverischen Geographie ungemein gugenommen, auch haben Rinloche Fragen mich auf eine Menge Puncte unferer Berfaffungen , befonders auf unfre Urmuth an politischen Arithmetikern aufmerkias mer gemacht, die Aussichten aber meine biftprifchen Data gleichsam illuminirt. Mus ber reichen Rirche bes wunderthatigen und gnadenreichen Beiligen von Bulle nach Grenerz. Daß bie Orte auf Bergen obne Waiden burch die Sand ber Lehnherren, und bie an Fluffen und auf Baiden burch die freie Sand des Bolfs erbauet worden; Ausnahmen find haufig. Durch bie mertwurdigften Geburge ber Welt am Ufer einer gros Ben Menge Wafferfalle und burch paradiefische ober elvfifche Matten brangen wir nach Defc por. Und

burch bieses schone Thal eines freien und glücklichen Bolks nach Rougemont. Gehab bich wohl. Kinloch schreibt Ihnen nachstens. Morgen wollen wir euren Buchern noch einmal nachfragen. Die mit ber Kutsche hab' ich erhalten.

23.

Auf bem Luzernersee, den 21. Aug. 1775.

Ferner find wir ben Thunerfee binaufgefahren, borbei die Ruinen von Strettlingen, welches nach vieler Schriftsteller Muthmagung ein Stammhaus Rudolfs I. Roniges von Burgundien mar; vorbei ben Edelfit von Spieg, den Relfen, welcher benen von Bubenberg tobts lich war, ben merkwurdigen Ort Oberhofen, und ba n amischen ben Bergen berunter, und ju Auf nach Unter-Daß bie Schweiter = Unterthanen weit freier feen. find, als man fich porftellt, gang Dberland, gang Lus' cerner Gebiet, ber größte Theil ber Schweiz gablt nicht die geringsten Abgaben, ein großer Theil weber Lobs, noch Bebenben; bag bie Nachrichten ber Schrifts fteller unglaublich fehlerhaft find. Nach Ruglins Geogr. mechselt der Landammann von Unterwalden immer ab, nach den Nachrichten, welche bie Landleute mir geben, find berselben 4, welche jabrlich abwechseln, und wird feiner neu ermablt, bis einer biefer 4 tobt ift. Pannerherr v. ber Flue, regier. Landammann, beflage te fich gleichfalls aber Unrichtigkeiten im Rafi. Mach Srn. Pfufer ab Beidegt ift er gleichwohl richtiger, als

Leu. Auf diesen mangelhaften Leu bat Dai einen Theil feiner Rriegebiftorie gegrundet. Bahrhaftig, mein lies ber Freund, es find nur amo Quellen, aus welchen eine gute Renntniß biefer Lanber geschopft werben fann: Urfunden und Erfahrung. Urfunden giebt mit Saller. Erfahrung fann ich erlangen, wenn ich nach ber herren Pfpfer und v. ber Klue Rath, die lange Erfahrung alter und vernunftiger Magiftrateperfonen ju Rathe giebe. Dies fann nicht anders, als burch einen Aufenthalt von 2 - 4 Wochen in jedem Ort, Wenn bas barte Schidfal Kinloch von mir trennt, so muniche ich mir jabrlich 25 - 30 Louiss b'ors, mit benfelben murbe ich in einigen Rantonen in den Commermonaten biefen Plan ausführen tonnen, zugleich auch die Geschichte fennen lernen, melche, wie ich vernehme und febe, fich im großen Detail in ben Bergen unter ben einsamen Birten und in ben Sutten der Landleute erhalten bat. In einer Stunde hat mir Ofpfer ab S. von der Lugerner Berfaffung beffere Begriffe beigebracht, als bas Lefen aller unfrer Burud! Wir ichifften mit 3 ichwarzen Bauerefrauen nach Brieng über einen eingeschloffenen Gee zwischen viehreichen Alpen. Bon 8 Uhr Abends bis I Uhr bes Morgens giengen wir mit 2 Mannern uber den fteilen Brunig, an ben Abgrunden ber Mar. burch eine ber wilbesten Gegenden bes Sandes Untermalben nach Lugern. Alles, felbft bes Rubrers Ergablungen und bie Nachrichten des Wirths, ift eben fo beobachtenswerth, als menia beobachtet. Der Matios nalgeift ift nirgends fo fichtbar, als in biefen Thalern, wo die Einwohner Freudigkeit im Bergen und in ben Miene tragen, fingen, und ihr Glud ertennen. Ueber ben Bund mit Kranfreich habe ich ben Wirth von Wyler und die Unterwaldner Sutmacher vernünftiger reben gebort, als in einigen Orten bie fogenannten Ges lebrten. Gine Ursache ber vernachläfigten ichonen Run= fle ift unftreitig die Unfruchtbarteit bes Landes, wels ches, selbst auf ben schonften Alpen, die beste Zeit ber Einwohner erfordert, wenn es biefelbigen erhalten foll. Der reichen Leute find meniger, als wir uns vorftels len, oder vielmehr, fie boren auf es zu fenn, sobald fie nicht mehr arbeiten; ba alfo ihr Reichthum in folchem Rall wie ein Brunn, beffen Quelle abgehauen murbe, verfieget, fo baben fie feine Beit auf andere Dinge, als ihre Baiben und Relber, ju verwenden. übrigen Stunden erwerben fie jene encottopadifchen Renntniffe, welche in unferm Baterland baufig gerftreut find. Roch eine : unfre Reichthumer theilen fich balo burch Beirathen und gabireiche Rinder. Dieburch bleis ben fie ber Berfaffung unschadlich, und Orgetorige find feit 1800 Jahren in biefem Lande unerhort. Bon Lungern über ben Gee; bis an ben Sarnenfee trug ein junger Rnabe unfere Sachen.

24.

Ginfiebeln, ben 23. Mug.

Alfo von Lungern nach Gigmyl, ein vormals grofes Dorf bes eblen Stamms berer von Rubeng, vergieng größtentheils im Baffer. Bu Gareln alfo ems pfieng uns ber Landammann von ber Alue mit ber Berglichkeit eines Abkommlings von Bruber Claus, welcher ber Schutheilige aller Belvetier fenn follte. Nichts in der Schweiz ift abscheulicher, als die Frechbeit, mit welcher gewiffe Birthe fordern; in den De mocratien ift fie unbeilbar, aber in ben Ariftofratien find Beispiele bes obrigfeitlichen Migfallens oft, und nur furglich aufgestellet morden. Im Grunde ift awis schen ben Berfaffungen fein anderer Unterschied, als daß die Aristofratie in Bern und Lugern durch als tes herkommen befestiget ift, in den Dopularftans ben aber auf bem guten Billen bes Bolfes bernbet, und durch herablaffungen, Gefchente und Connivenzen erhalten wird.

Die Soflichkeit ift großer in ben Aristofratien, aber in ben Demokratien berglicher, und Fremben schätzbarer, ba sie ungewohnter ift. Nachbem wir bei einem Sturm nächtlicher Weile von Alpnach über ben See gesegelt, saben wir zu Luzern obigen Pfpfer und ben General, nebst ben Merkwürdigkeiten. Bon ben Berfassungen Luzern, Schwyz und Glarus hat biese Reise mir neue, richtigere Begriffe gegeben; wahr ift,

. \

daß die Ariftofraten bes erften Orts diffimuliren, aber verheelen konnen fie boch nicht, daß blos 29 - 30 Fas milien im Regiment find, eine Burgerversammlung aber, welche die Gefete in einigen Kallen befohlen, feiner fich zu entfinnen weiß. Dichts ift fo fruchtbar an allgemeinen Begriffen, als General Pfnfere Arbeit, ibm felbft bat fie viele beigebracht, aber fein Spftem über bie Bildung ber Berge verrath, baß er an metas physischen und naturbistorischen Renntnissen nicht reich genug ift. 3ch merbe ibm bieraber fcbreiben. 3ch habe gefucht, ibn gur Derausgabe feiner topographischen Dbfervationen zu bewegen , feine Details find vortreff= Lich, viele feiner allgemeinen Beobachtungen febr wie tig, fein Umgang angenehm und frei. Auch Gerfau ift eine Oligarchie, Die gemeinen Leute tennen bie Staatse geschäfte nicht, und gegen die einreiffende Ungleichheit in Reichthum und Rleiberschmuck haben feine Gefetzeverfeben. Sonderbar ift, bag por allen aufgetlarten' fatholischen Landern aus die fleinen Orte ber Betvetier die Priefterichaft in bet geborigen Entfernang bom burgerlichen Regiment gehalten. Bon Gerfau famen wir zu Schiffe nach Bruunen, mo 1315 ber Bund verewiget worden. Bu Schwng belehrte und ein fpas nischer Sauptmann biefes-Rantons, ber Landschreiber Robn, ein Mann von vieler Renntnig der Landesgeschäfte und Intereffen, und einige andere von vielen merkmur= bigen politischen Rombinationen, ein Tichudy von Glas

ris leiftete mir gleichen Dienft, und in ben meiften ber bis babin burchgereifeten gander, babe ich mir auf funftige Zeiten Jura hospitii errichtet. Rach Uri gu geben, machte uns ber Wind unmöglich, alfo giengen wir in großem Regen gu Ruß über die Berge nach Ginfiedlen. Die Berfaffung bes Rloftere und feiner Uns terthanen ift so verwickelt, daß weber - - - Aber Die Zeit erlaubt mir nicht, meine Observationen burch die Mart, den Buricherfee hinunter, durch Ruglins, Beideggers, Gegners; Birgels, Bobmers 2c. 2c. 3immer fortzuseten, noch Ihnen Gefinere Freundschaft für Sie genug zu vermelden, oder meine Junahme an belvetischen Renntniffen oder mein Bergnagen über meine Lectur des Livius mit Rinloch, und Rinlochs Enthuficomus fur Sie und Born über mich, ber ich Ihnen fo lang nicht geschrieben, noch meinen unverfobnlichen Sag gegen Euch, B. Euch in recht bonnernben und nieberschlagenden Musbruden angufundigen, ba Sie wiber Bort und Chre ungeachtet meiner wiederholten. Bitten gegen die allerbeiliafte Frennbichaft bas granliche Berbrechen begangen baben, bis auf diefen Tag mir teinen Brief zu ichreiben. Go ichreiben Gie mir bannbeut noch!

25.

Chambeiff, ben 26. Dec. 75.

. , . :

Bu Genthob ifts beffer, fo wie ich Ihnen gefagt habe, Madame Bonnet allein ift noch nicht von ben

Folgen ber Erschutterung geheilt, welche die Krantheit fr. B. ihr gegeben hatte.

Bas ich Ihnen neulich übersendet, werden Sie boch nicht für meine mahre Meinung über den Bund ansehen. Hr. Picamilh hatte mich nur gebeten, ihm die Einwürse, walch ich gefunden, zu übersenden. Auf alles, was ich gesagt, läßt sich ohne Mühe anteworten; versuchen Sie es, vielleicht antwortet mir Ar. Picamilh auch etwas, das will ich alsbann alles mit meinen eignen Untworten vergleichen, und Ihnen dars über schreiben.

Wann die Ratholischen dem Krieden von 1715 ents fagen, fo follten wir ihnen mit der Untwort unfre Renunciationsacte auf die Erdrterungen überfenden. Daß bie langen Reben ber 200 unausstehlich fenn muffen, glanbe ich gern; aber von ber Deutlichkeit und Pracifion ber Ibeen beffen, bon welchem Sie ichreiben, bab' ich geringere Begriffe. Er bat ohne 3meifel vielen gefunden Berftand, Genie aber gewiß keines, und ein allzugelehrtes Unfeben, bergleichen bingegen fein Brus der nicht bat. Wenn Gie ubrigens ihn feben, fo bitte ich Sie, und vergeffen Sie es nicht, ihn meiner hoche achtung zu verfichern, und ibm zu fagen, baß ich ber Republit Glud muniche, ihn nun gang zu befigen. Bas Sie mir von Ihrer Begierde nach ber Ginsamfeit fagen, begreife ich aus meiner eigenen Erfahrung; pru= fen Sie baber mobl, ob Mile... gleiche Gefinnungen

über biesen Artikel hege. Wenn bas ift, so rathe ich Ihnen bas Ja. Was brauchen Sie auf die Gleichheit ober Ungleichheit in der Republik zu sehen, wenn Sie, verstehen Sie's wohl, wenn Sie Starke genng haben, in Ihrer eignen Hausrepublik und in der Republik der Musen zu leben.

Bon Schaffhausen hab' ich die Nachricht erhalten, bas die zween verdientesten Manner im Staat Prosessioren geworden sind. Einer berselben ") hatte zu Kuß die Reise nach Berlin und Paris unternommen, und zu hause die eingewurzelten Mißbrauche im Finanze wesen mit solcher Uneigennütziskeit und mit solchem Sifer zu reformiren gesucht, daß er sich die große Hochsachtung aller Rechtschaffenen und die ewige Feindschaft aller bosen Burger zugezogen. Und dieser Mann liebt zugleich Newton und Frist, und hat den ganzen Beifall o'Allemberts und Sulzers.

Bor einigen Monaten las ich in der Leidener Zeistung die Bekanntmachung eines Proces-Vertal sur le limite entre la France et Berne. Bas ist das?

Naben Sie oder Hr. Freudenreich nicht die Remarks on the principal Act of the Thirtheene partiament of great Britain. By the Author of Letters concerning the present state of Poland. Vol. I. London 1775. 500 in 8? Wann nicht, so suchen Sie, eis nes oder das andre, dieses Buch zu bekommen; ich

<sup>\*)</sup> Christoph Jegler.

finde, daß es die grundlichste und unpartheisichste uns ter allen diesen amerikanischen Streitschriften ift. Wenn ich jemals in der Schweiz lebe, so wird hr. Freudens reichs englische Bibliothek mir sehr nuglich und anges nehm senn, wenn er mir Bucher für Observationen über deren Inhalt geben will. Ich habe ihn das letztes mal in Bern gesehen, und in der That eine sehr gute Meinung von, und Juneigung zu ihm.

Wenn ich je Zeit gewänne und meine Schweizer zu Ende wären, so nähm' ich ein Buch wie Muratori's 45, oder wie die great history of the parliament in etlichen 40, oder Affemani's Orientaler — und machte kurze Considérations sur les causes, oder Discorsi sopza — oder Esprit de l'Histoire de —

Gegenwärtig befinde ich mich in sehr großen 3weis feln. Länger als bis im Märzen kann Kinloch nicht hier bleiben; wir erwarten aus England Briefe, ob wir Geldes genug haben, mit einander zu reisen. Die amerikanischen Sachen machen es sehr ungewiß. Und wenn auch diese Reisen zu Ende sind, so werden diese Unruhen uns an der Ausführung vieler Projekte hindern. Nun kömmt noch die neulich beschlossene Erspedition gegen Karolina. In diesem Land, wir haben Briefe, ist alles in solcher Unordnung, daß ber Rath vollkommen seine Gewalt verloren, alle Gerichte beschlossen sind, kein Gesetz mehr vollstreckt wird, alle Stände sich vermengt haben, und die Geistlichen nichts

als Aufruhr predigen. Auch ist die rebellische Faction so muthig, daß sie beschlossen haben, alle Weiber und Kinder ins innere kand zu versenden, die ganze Stadt Karlstown in Asche zu verwandeln, und über den Ruisnen derselben sich mit den Engländern zu schlagen. Stellen Sie sich Kinlochs Herz vor, und seine edle Mutter in diesem fürchterlichen kand, in der Flucht, ausgesetzt allem Muthwillen der Soldaten, allen Ansfällen der Verwüstung, dem Hunger und dem Mangel. Es ist sehr möglich, daß Kinloch selbst alles verliert, daß seine Pflanzungen verwüstet werden. Stellen Sie sich vor, was wir bei allem dem denken und fühlen müssen.

26.

Genthod ce Jeudi.

Je Vous pardonne, mon Ami, mais de grace, n'y revenez plus! C'est précisement dans les amertumes de la vie, que l'amitié est précieuse. Vous avez bien raison de me parler comme Vous faites au sujet de — Nous attendons maintenant une lettre de Mr. Boone, qui nous déterminera, si nous pouvons, Kinloch et moi, voyager ensemble en France ou s'il me faut rester ou je suis. Dans ce dernier cas j'attendrai paisiblement quelque occasion de voyager avec un Anglois, qui me feroit voir l'Europe et qui me fixeroit quelque rente. Si Mr. Boone et d'autres amis n'en trouvent point, j'irai en Angleterre avec

K. sur la fin de l'année prochaine et je ne le quitterai pas même, quand il va en Amérique,

En attendant je profite beaucoup de mon séjour à Genthod, moins en augmentant mes connoissances, chose pour laquelle je n'ai pas assez de tems, qu'en m'instruisant sur la vraie manière de faire de grands progrès dans les sciences. Je me suis formé un plan d'études, que je compte n'abandonner jamais. J'étu-, die dans l'histoire des trois derniers siècles l'origine des intérêts reciproques des nations européennes et les moyens, qu'ont emploiés les princes, pour acquérir un grand pouvoir chez eux, une grande influence dans les affaires générales et de la prééminance sur d'aule regarde donc l'histoire du même tres princes. point de vue, que Machiavel, comme un Magazin d'expériences, qui servent de base à la politique. Je me soucie peu de tems antérieurs au 16me siècle; ces intérêts ne subsistent plus et la découverte du nouveau monde a entièrement changé la face de l'ancien. Je ne lis rien sur l'histoire de Grecs ni des Romains, je remets à un autre tems, quand je connoîtrai assez l'état actuel des choses, la recherche de ce qu'étoit l'état et la politique de ces anciens empires, comment ils se sont elevés à une telle grandeur et par quelles fautes politiques ils se sont attirés leurs disgraces. Entre les écrivains politiques je ne lis que ceux, qui se distinguent par leur bonsens ou par leur utilité. Je ne me soucie nullement de l'origine des sociétés du contrât social et de tous ces vains systêmes inapplicables aux affaires. Je tacherai de me former au lieu de cela une idée juste des principes des finances, de l'art militaire, de la navigation, enfin de ces choses, qui influent dans le destin des peuples et sans lequel on n'entend point l'histoire. Dans les Auteurs sur l'histoire naturelle, dans les poëtes et dans les Orateurs je puise les comparaisons. qui embellissent des êcrits et des discours sur des matières, qui ont besoin d'être embellies, et puis je compte de parvenir par l'étude continuelle des grands orateurs à acquérir de l'éloquence moi-même. Pour ce qui est de l'histoire de la Suisse, j'ai compris, qu'étant incertain de la durée de mon séjour ici je pourrois être arraché à ces recherches avant d'avoir zien achevé; ce qui m'a fait prendre la résolution de publier une partie de l'histoire Helvétique avant d'avoir fini le tout. Je travaille donc actuellement sur l'état de ce pays sous des dominations étrangères. sur la manière, dont elles ont été abolies, et sur les rapports de notre nation avec les autres puissances. Quand Vous viendrez ici, je Vous montrerai mon plan. Je reserve à un autre tems l'histoire du gouvernement intérieur et l'esprit des législations des divers Cantons. Si Vous me demandez ce que je compte faire des recherches politiques, dont je Vous

ai parlé, je Vous dirai, que je ne le sais pas encore. Je pourrois donner des Essais sur l'esprit de la politique moderne dans le goût des Essais de Hume; je pourrois faire des discours sur Hume, comme Machiavel en a fait sur Tite Live; je pourrois écrire quelque chose sur la grande histoire du Parlement d'Angleterre; je pourrois suppléer les observations de Machiavel; ou faire usage de mes recherches en écrivant occasionellement sur les grandes affaires, revolutions ou négociations, qui intéressent maintenant et intéresseront de plus en plus divers peuples de l'Europe et de l'Amérique; ce qui est certain, c'est que je ferai toujour bien d'acquérir dans une science aussi intéressante une certaine supériorité. Les occasions d'employer ce que je sais, ne me manqueront jamais.

Mr. Bonnet m'est très : utile en ce qu'il me conseille sur mes études, en ce qu'il m'entretient sus
l'art de penser, de lire et d'écrire des grands hommes, et en ce qu'il m'encourage à la vertu et aux
bonnes choses par son exemple et par ses avis. Vous
savez peut - être déjà, qu'un libraire de Neufchâtel
va donner une édition complette et splendide de
tous les ouvrages de Mr. Bonnet en 7 volumes in
4to, ornée du portrait de l'auteur, enrichie de plusieurs remarques et de petits écrits, qui n'avoient jamais été publiés. L'Essai du Psychologie y paroîtra

sous le nom de Mr. Bonnet. Ce livre s'étoit entièrement écoulé, de même que celui sur les feuilles et la contemplation de la nature, dont on a vendu la 16me édition presque toute entière. On aura dans cette édition de Neufchâtel aussi tout ce qui se trouve d'Important dans les notes de Spallanzani, de Titius, des Hollandois etc.

Nous lisons les soirs tous ensemble des éloges de Fontenelle et d'autres ouvrages, p. ex. un livre de Mr. Weguelin, dont Mr. Sulzer nous a fait beaucoup d'éloges, jusqu'à le mettre presqu'au niveau de Montesquieu. Mr. Bonnet trouve, que ce Weguelin est le Descartes de l'histoire, et moi je n'aime pas les auteurs, qui a force de s'élever avec leurs idées deviennent inutiles et inapplicables, qui font des systèmes et cherchent ensuite des faits, qui leur soient favorables pour les appuyer, et qui écrivent pour se faire un grand nom plutôt, que pour être d'une grande utilité.

Nicholls m'a écrit d'une manière, qui me fait voir, qu'il n'a pas pris en mauvaise part l'étourderie, que j'avois faite, mais qu'il ne connoit pas mon pays, et qu'il se trompe sur mon caractère.

Notre ami Fizherbert est parti pour l'Italie. Il avoit acheré votre cheval, qu'on avoit banni par Arret du Conseil des terres de la République. Il l'a amené dans le pays, où jadis un de ses ancêtres,

selon les rapports des Anciens, a été élevé au Consulat.

Si Vous aviez avec Vous l'histoire du Comte Verri, Vous me feriez un véritable plaisir de me l'apporter. La cause, pourquoi je ne Vous ai pas renvoyé vos autres livres est, que je Vous attendois ici, attente, dans laquelle Votre silence me confirmoit.

Mr. de Haller a écrit à Mr. Bonnet une grande lettre, qui a presque crevée les yeux à lui et moi. Mr. B. lui donne l'histoire très-détaillé de sa vie.

Une foule d'étrangers n'a cessée de nous assiéger pendant le mois d'Octobre. Nous attendons à présent Mr. de Turkheim, un Magistrat de Strasbourg. Les Comtes Romanzow sont arrivés à Genève.

Adieu mon Ami et venez bientôt, pour que je Vous embrasse. Kinloch fait les mêmes voeux.

## 27.

Constantiam et gravitatem werben Sie nicht eher erlangen, bis alle Ihre Stunden wie im Aloster regelmäßig ausgetheilt find. Zu Buren! oder wenn ich nur sonst bisweilen 2—3 Monate bei Ihnen ware. Denn Sie wurden sich vor meinem standhaften Fleiß schamen, eine Unternehmung leichtsinnig aufzugeben. Das Glücklichste ist, daß ich aus einer breijährigen

Probe weiß, daß Eure inconstantia fich nicht auf die Freundschaft ausbehnt.

Meiniger! Mein Berg sen die Freiftadt Eurer Unentschloffenheiten, beichtet mir alle Eure Fehler, bin ich berselben nicht auch theilhaftig? Laffet mich Antheil nehmen an Euren Freuden, hiedurch werdet Ihr mich gludlich machen.

Adieu, mein B.! fcbreibe mir.

Ich war am Samftag so gerührt, daß ich beis nabe gegen den Johann geweint hatte. Ich war so leibhaftig der Ritter von der traurigen Figur, daß der Johann selbst gerührt wurde. Ich liebe ihn dafür.

28.

Chambeisi ce Mecredi Dec. 1775.

Je suis charmé, mon cher Ami, de la part, que Vous prenez à l'état de Tr., d'abord parce qu'il le mérite, et puis cela me fait voir, ce que Vous seriez pour moi, si j'étois dans son cas; il est vrai, que je n'avois pas besoin de cet événement, pour Vous connoître à cet égard. Au reste, Mr. Tr. est, comme Vous savez, arrivé ici, et se trouve reellement dans un état, qui peut exciter la pitié de ses amis; Ms. Bonnet ne m'a pas encore parlé à son aise sur ce qu'il en croit, malheureusement il a été lui-même attaqué d'une sièvre catarrhale, dont il commence

à présent à se relever; il ne sort pas encore de la chambre; la tendresse pour lui a donné à M. de B. la force de le soigner toujours, et elle ne s'est pas éloignée de sa personne.

Votre bonheur à Valeires prouve bien, que la solitude, ou plutôt la société des morts et de quelque peu de vivans saura seule Vous rendre heureux. En effet, Vous n'avez point d'autre parti à prendre, il n'est pas permis de se distinguer par des actions d'éclat dans Votre patrie; il n'est pas digne de Vous de courir à travers mille petites intrigues après la vaine et équivoque reputation d'un homme politique, qui ne Vous attireroit que des jaloux, des ennemis, et beaucoup d'occupations ennuyeuses. Dans cette situation le tems, que Vous n'employerez pas au persectionnement de Vous-même et à Votre plaisir, sera du tems perdu. Si jamais je serois obligé de vivre en Suisse, je prendrois pour moi tout ce que je Vous dis ici. Sachez seulement Vous recueillir dans Vous-même, et abandonner toute ambition, qui roubleroit la paix de Votre ame. Je suis très - fâché de ce que je suis trop pauvre et de ce que Vous n'êtes pas assez riche pour que nous puissions vivre et étudier ensemble. Mes circonstances m'ont obligé dans la première jeunesse à m'adonner, malgré mon penchant pour l'indolence et la mollesse, aux études; un enchaînement de conjonctures m'a

conduit dans le choix, que j'en ai fait; maintenant il m'est impossible, de donner une autre tournure à mon ame, et je serai très-heureux aussi long-tems, que mes occupations ne contrarieront point mes goûts, je veux dire, que les travaux, auxquels des devoirs m'obligent, seront en meme tems ceux, auxquels mon goût m'a determiné. Actuellement je marche à grands pas d'idée à idée, et je me sens plus heureux que je ne l'ai jamais été; les études, que nous faisons ensemble, m'instruisent d'une infinité des choses, que je n'avois pas apperçu, tandis que j'étudiois seul.

Nous allons finir Montesquieu; nous lisons les chefs d'oeuvres de la poesie et de l'éloquence Latine, nous avons achevé des mémoires choisies de mélanges de d'Alembert: ce qu'il dit sur l'élocution oratoire est excellent, ses reflexions sur l'histoire sont fort bonnes, ses mémoires de Christine sont assez jolis. Mais entre tous les livres, que nous avons lus depuis notre retour, la conjuration de Venise brille quantum inter ignes luna minores Je ne sais pas, si l'Abbé de S. Real l'a écrite avec beaucoup d'art, et s'il a un beau style; la matière m'emporta, je ne pouvois pas faire attention à l'auteur, ni à sa manière. Je me suis senti dans mon élement, mon ame s'éleva, tous mes esprits se mirent en moûvement; je ne crois pas, qu'il y ait une demi-dou-

zaine d'hommes dans l'histoire, que j'estime, et qui m'intéressent comme le Marquis de Bedemar. Vous sentez bien, mon Ami, que ces études ne forment pas à la prédication; je Vous dirai presqu'aussi, qu'ils ne forment pas à la vie solitaire; je ne dis pas, qu'il me faille nécessairement vivre dans les affaires, mais il me faut des occasions à parler et à écrire sur la politique: je voudrois être de quelque conseil, où se traitoient des affaires importantes, ou bien je voudrois vivre avec des gens, et dans un pays, où les matières politiques intéressent, et où ces études sont nécessaires et applicables. Vous me direz, que je n'ai qu'à écrire là-dessus, mais comme pour les ouvrages de ce genre il faut des très-grandes connoissances et une longue habitude de l'observation politique, je ne veux pas me fier du soin de ma rénommée à la publication tardive des ouvrages de longue haleine. Le tems, les circonstances et les conseils de nos amis me détermineront sur le part à prendre.

Dans ce moment même Kinloch écrit à Mr. Boone une lettre, qui influera peut-être sur ma destination future. Si je ne peux pas vivre comme je le souhaiterois, d'après ce que je Vous ai dit, je souhaiterois, que dans le cas, qu'il me fallut passer ma vie dans la solitude, je puisse partager la votre; mais le moyen de vivre!

Il est très-douteux, que je puisse voyager avec un Seigneur Anglois, parceque j'ai quelque éloignement pour ce projet, sentant très-bien, que je n'ai pas assez de flegme et de gravité, pour maintenir un certain caractère de reserve et de sagesse pendant une suite de quelques années avec un jeune homme, dont le caractère m'est inconnu. Je ne Vous dirai plus rien sur ces matières, avant que j'aie reçu quelque réponse de Mr. Boone.

Nous allons lire cet hiver le droit public de l'Abbé Mably, le livre de Dangeuil sur le commerce, l'Abbé Raynal et quelques auteurs plus legers, tels que Vertot, St. Real etc. Moi en particulier, je compte d'étudier, après Mr. Hume's history et quelques livres sur l'Amérique, les ouvrages de Mylord Nous lisons tous les jours quelques Bolinbroke. lettres de Mylord Chesterfield, et j'apprens de cette manière à prononcer la langue Angloise, chose qui est de la dernière importance pour moi, et que je fais avec le plus grand plaisir. Je compte finir cet hyver la collection de Haller; je finirai cette semaine le XIVème volume. Quand Vous voyez Haller, dites - lui beaucoup de ma part.

La maladie de Mr. Bonnet m'a jusqu'à présent empêché de lui lire Votre lettre. Je ne cossnois point du tout la litérature allemande.

Donnez-moi des nouvelles de l'alliance. En

Angleterre on projette une attaque contre la Caroline; l'exportation a été cette année-ci plus grande que jamais, le commerce avec les pays du Nord a été très-fort à l'avantage des Anglois.

Adieu, mon cher Ami, aimez-moi et écrivezmoi aussi vîte, que Vous pourrez.

## 29+

Colngny, ben 17ten Jan. 1776.

Ihr Brief, mein Bergensfreund, macht mich etwas unruhig, ober beffer zu fagen, ich bin nicht wohl mit Ihnen zufrieden, erftlich, weil Gie ihn folchergeftalt petschirt haben, daß ich einen Theil deffelben nicht les fen tann. 3meitens, weil Gie - ich will nicht fagen, bewußten langweiligen Berdruglichkeiten nicht mit genugsamem Muth widersteben, sondern weil Gie die Maffen wegwarfen, mit welchen Sie biefe Keinbe 36rer Gludfeligfeit - und warum fage ich nicht, unferer? - überminden konnten. Barum mein edler und vertrauter Freund, erleichtern Gie Ihr Berg nicht burch oftere Ergiegungen Ihrer unangenehmen Gefühle in bem Busen Ihres Freundes? Barum gerreiffen Sie Briefe, welche mir eine ichmeichelbafte Probe Ibrer Rreundschaft, Ihnen aber (nach Art ber menschlichen Natur, welche fich burch Mittheilung ichmerzhafter Gefühle ber größten Laft berfelben entladet) ein Labfal für Ihre bekummerte Seele fenn mußten? Ich fage

Ihnen biemit ernstlich, daß ich nicht gufrieben bin, baß Sie mir nicht bfter, nicht pertraulicher klagen. Rurchten Sie im Enthufiasmus Ihres Schmerzes mit Unfinn zu ichreiben? In diefem Sall muffen Sie eine fehr geringe Meinung von mir haben, ber ich Ihnen fo oft und fo ungebuldig geflagt und feine meiner ber borgenften Schwächen bor Ihnen verhehlt habe. innern Sie fich, daß der 3med unfrer Freundschaft nicht ift, einer dem andern einen hoben Begriff bon feinen Eigenschaften ju geben; (wenn ich nicht mußte, baß Gie große besiten, fo batte ich mich nicht auf lebenslånglich mit Ihnen verbunden) fondern und eine ander in jeweiliger Geftalt unfrer Seelen gu geigen. Damit einer ben andern ermuntre, ober belebre. pber ansporne ober trofte. Bedienen Gie fich, mein B., meines herzens als einer Freiftadt Ihrer gebeimften Ungebuld, ober Langenweile, ober Unentschloffenbeit, und tragen Gie ju meinem Glud ben, indem Sie mir Gelegenheit geben, Sie an unfre philosophischen Grundfate zu erinnern, ober auf andere Beife Ihnen zu ras then, ober wenn ich nicht anders tann, Gie ju troften und mit Ihnen ju weinen. Alfo, mein Krennt, laffen Gie fich burch ben verhaßten taglichen Unblid fo vieler Schwachheit, ja Bosheit der menschlichen Sattung nicht bon Ihrem fichern Freund verscheuchen: und beweisen Gie mir durch die Freymutbigfeit und Beralichkeit Ihrer Briefe, daß Gie ju andrer Zeit.

wenn iche bedarf, mich auch in Ihr Berg aufnehmen wurden, im Kall ich mich flagend an Sie wendete. Mein Freund, ich liebe die Tugend, und suche burch Diefelbe meinen Beitgenoffen Schatbar und ber Nachwelt, wenn ich auf dieselbe fommen follte, ehrwurdig gu merben. Unter allen gefellschaftlichen Berbinduns gen ehre ich vorzüglich die Freundschaft, weil fie burch Babl errichtet, und nicht, wie die Bluteverwandtichaf. ten, durch Bufall veranstaltet wird, und weil fie in dies fen Zeiten wegen ihrer Geltenheit unter ber allgemeis nen Berftellung unschätbar geworden, endlich weil fie Der Sporn zu ben ichonften Sandlungen und die größte Sußigfeit des Lebens, ja die vornehmite Erleichterung fo vieler Plagen ift. Tugend und Freundschaft, mein Lieber, mußte ich entweiben, wenn ich Sie, Sie meis nen erften, meinen eblen, gartlichen, vertrauten und fo impathetischen Freund nicht wie mich felber liebte, und alles, was ich habe und vermag, nicht eben for wohl in Ihren als meinen Angen verwendete und die Beit, welche mir ju meinem Leben bestimmt ift, nicht eben sowohl fur Sie als fur mich felbft lebte. Dben gedachte Unborfichtigkeiten, welche ich ber Seuche ge= wiffer neuen Philosophen und ber Neuerungesucht unerfahrner Sabre ju banten habe, verbeffere ich taglich, und wenn ich noch nicht gang bin, mas ich fenn follte, fo werde ichs doch bald merden.

Ich komme noch einmal auf die Stelle Ihres

Briefes zurud: Je Vous ai écrit dans mon désespois, mais je ne Vous ai pas envoyé ma lettre. Barum nicht, mein theurer Freund!

Saben Sie von den Erocodillen gelefen, wie fie ungelenkig sind, und in gerader Linie auf ihren Punkt fortschießen, ohne durch die Dinge auf den Seiten dav von abgewendet zu werben? So ist I \*\*\*

30.

Chambeifi, ben 9. Jannet 1776.

Wenn Sie mir wegen offentlichen Geschaften nicht fcbreiben, fo entschuldige ich Gie; ifte aber wegen je ber anbern Urfach', fo find Sie ohne Enticulbigung. Much im erften Fall wollte ich Gie wohl fragen, ob Sie nie feine Biertelftunde aussondern, in welcher Sie Ihre Secle von biefen langweiligen und ernfthafe ten Dingen ausruhen laffen? Und ift bas: wie fann fie vergnügter ausruhen als im Schoof, als an ber Bruft Ibres Freundes? Menn ich jemals etwas Gus tes thue, fo thue iche, eben fo mobl um Ihrer, als um meiner felbft, murbig zu bandeln; Wenn ich ohne Uns terlaß arbeite und meine naturliche Liebe bes Duffig= gangs überwinde, fo geschieht es, um burch mein ans tes Betragen Ihnen ichabbarer, Ihnen lieber, Ihnen theurer zu werden, um unferer Freundschaft Chre gu machen, um ein Recht zu gewinnen, nicht fowohl bas Angebenten meines Damens und meines Lebens als

bas Angedenken Ihrer Freundschaft, welche mir theus rer als mein Leben ift, auf die Nachwelt herunter zu bringen. Da also die Freundschaft unser Motif und Zweck ist, da sie und ermuntern und im Lauf der Ges-Tchäfte unermüdet erhalten soll, warum, mein lieber Freund, verziehen wir, warum genießen wir derselben nicht so oft und so vollkommen, als wir konnen? Darzum bitte ich Sie, mir immer oft, wenn gleich kurz, zu schreiben. Einen einigen Fall nehme ich aus, wenn dieses Ihnen zu beschwerlich fallen sollte.

Bu Genthod find fie nun ziemlich gefund, Sr. Bons net wenigstens ift hergestellt. Ihrer gebenken wir allezeit, und Sie find die Seele aller unfrer Unterhaltungen.

Noch Eins über unfre Briefe: Ich erwarte keine tiefgedachten Briefe, die Zeit mangelt Ihnen gegenwärstig. Alles, was ich erwarte, ift, daß Sie mir in äusserster Simplicität sagen, was Sie thun, was Sie fühlen, welche Freunde Sie sehen, was Sie arbeiten und was ich thun konne, so Ihnen, mein Herzenssfreund, nühlich oder lieb seyn mochte.

Zwei Worte fügen Sie boch bei von bem, mas in ber Republik vorgeht und vorgehen wirb. Hinges gen verspreche ich Ihnen, Sie so wenig als möglich zu fragen, und wo möglich nichts von Ihnen zu begehren und Sie um nichts zu bitten, bis Sie mehr Zeit haben.

Mein bester Freund, nichts in der Welt ift mir theurer, als Ihre Freundschaft, welche zu erhalten, ich

aus allen Rraften fuchen willig Mornin uns imantopep ben, und die meinige Ihnen , fo wenig ites feben fann beschwerlich zu machen. Schraweifle nicheran Strem anten Dillen, aber ich fürchte, jug bieler Beit, beffalben ju migbrauchen. Mus England haben mirt Brich melche bestätigen, masmaßen bag gange, Alfer herrente amerifanischen Gee ben Flammen und ber Barmalium gewidmet fen; auch fagen Sie, bien flotte accommisei rolina fen bereits abgesegelt. Riploch untift baber über unfre Bestimmung ein Projest entmarfen ameldet allem Anfeben nach zu er gemeinichaftlichemi Run Ben ausgeführt merben wi Unfanc & Mariffers and mein Freund nach Frankreich in gine Propingialfiche ich nach Genthod zu den Abeifen, (Diefes baltem abic b, i. die von Genthod und ich gewiffer Leute itregenanch jur Beit gebeim). Gegen ben Berbit gebes det und Marfeille oder Lyon, finde dafelbft Riulethradellemit ibm nach Rom und von da durchs Tirolanden Billions binunter in die Dieberlande bis ans Megrandemmathe ich biefen Sommer meine meiften Materialienfammich? gen vollenden fonnen und einen lebrreichentuntigind gungten Winter baben. Und mas ferner ? werben Elle mich fragen. In Sabresfrift wird es fich minen giale Amerifa noch wohnbar, ob Lord North noch Staats= minister fev, ob Rinloch fich in England ober in Amerita niederlaffen merde. Accordingly merben mir und ents fcbliegen. Rann ich niche weiter geben als bie Calaiel

1.6 2.6 2.2 2.3

fo fomme ich gurud an ben Beifen. Noch muß ich beifugen, bag ich biefes Sahr burth Briefe und alle mbgliche Dienfte fuchen werbe, meine Freunde gu Schaffbaufen an erhalten, Ihre Bahl und Ihren Gifer får mich an vermehren, bamit, wenn ich je beimtoms men mufte, ich auf eine vergnugte Art und in angesebenen Stellen in bafigem fleinen Staat leben tonnte: Sit; mein Bergensfreund, beschmore ich bei unserer Rreunds Schaft, erftlich mir bie Ibrige ewig zu erhalten und bas besto mehr, ba ich vielleicht auf mehrere Sabre, vielleicht auf immer, meines andern vortrefflichen und ebelges finnten Freunds werde entbehren muffen; 3meitens mich ju ftarten, bag ich niemals mich unmannlicher Despondeng überlaffe, fondern mit weiser Sand alles geit aus allen Dingen den beften und rubmlichften Bors theil giebe. Sie find mir außerordentlich nothwendig, mein lieber Bonftetten, barum lieben Sie mich, wie Sie lieben tonnen, und wie ich, burch eine unbegrangte Liebe an Ihnen, geliebt au merben verbiene. Ich babe Ihnen noch viel zu fagen, aber ich verlaffe Gie und fcreibe aber die Siftorie ber Grafen bon Grenerz: Abieu, mein Freund, Abieu, schreiben Sie immer, por allen Dingen gebenten Sie meiner im Beften.

31:

Chambeifi, ben 23. Janner 1776:

Wenn Sie mich so lieben, wie Sie sagen, so thun Sie nichts, als was Sie mir wegen meiner Freunds

fchaft ichuldig find ; ich fage mehr, Sie thun biemit wichts , als mas ju unferer beiben Gludfeligfeit unurmanige lich ift; wir beburfen ein jeder eines Freundes, well chem er feine Sorgen ergablen und feinen Schmerg'flas gen, mit welchem er fich freuen, mit welchem enblich er fludieren fonne. Sent, mein Lieber, bedarf ich 36: res Rathe und bitte Sie, mir felbigen obne Bergug au ertheilen. Bor einigen Tagen betam ich Beffete pon meiner Mintter und einem meiner vernünftibiffen Bermandten; jener mar mit ber unwiderfteblichen Bartlichkeit geschrieben, mit welcher eine Dutiffer, und eine murflich febr aute Mutter, fcbreibt. Aber biefe Briefe benachrichtigten mich von einer Araufbeit meines Baters, welche gewöhnlich in ber talten Tab. redzeit tommt, und ibm die Bermaltung feines ffeos logischen Umts aus ber Daaffen beschwerlich macht. Run flehet meine Mutter (nicht fur jett, fonbern für bald) um meine Beimfunft und bittet mich, ben Bes ruf, welchem fie mich gewibmet batten, nicht abinle gen; ich murbe nichte meiter thun, ale biemeilen thei nen Bater erleichtern, ubrigens feine Bedienung! ich wolle bann felbft, weber fuch n noch annehmen; fo ge be ich meinem Bater bas Leben wieder, in Schaffban fen werbe ich in allgemeiner Sochachtung und groffer Muße und Unabhangigfeit I ben, und nach Boblgefale Ien die Studien mit größtem fleiß treiben, die Freunds ichaft meiner Freunde in ber Schweis aber butch Reis

fen zu ihnen und Correspondenz mit Ihnen so gut, als von einem andern Ort aus, erhalten tonnen. Diefes wird hierauf mit ber Meinung einer Menge andrer Personen unterftugt und mir in den flebentlichften Borten ans Berg gelegt. Dun, mein Rreund, babe ich einerfeits Philosophie genug, mich bierüber nicht als über eine unerwartete Sache zu betrüben! weiß ferner febr mobl, bag in Cultur ber Wiffenschaften bie Rorm bes Cabinets, in welchem man ftubieret, nichts thut; baf ber ichmarge Rod Robertson und Swift nichts gehindert bat; daß, wenn ich blos Profesfor bin, mir jabrlich 15 Wochen abrig bleiben, welche ich ber Freundschaft widmen tann; bag ich, im Kall ich feine Bebienungen annehmen will, murtieb febr unabhangig leben fann, - alles biefes; mein Freund, weiß ich, entfage aber auberfeits nicht ohne Repugnang politischen Bebienungen, liebe einen Stand nicht, in welchem feiner meiner Rreunde lebt, in weldem ich vielleicht gleichwohl einem gemiffen 3mang unterworfen ware, in welchem ich niemals meine Za= . lente zeigen, in welchem ich niemals politischen Rubm erwerben tonnte, endlich ein gewiffes Borurtbeil, melches durch Boltaire allgemein worden ift, bei denen, welche mich nicht fennen, gegen mich haben wurde gebente andrer Umftande nicht; Sie haben ein Derg und fublen, Gie haben Mugen und feben. um, meine Pflicht gegen meine Eltern, welche ich mit

Ihrem gangen Gewicht in der Fulle meiner Geele voll tommner fuble, als feine Beredfamteit mir fie bore malen tann. Alle diese Betrachtungen, mein Rieber, permirren mich febr auf diefem Scheidmege meines Les bend: ich mochte bie Meinigen nicht betruben, fo lang ich einigermaßen meine Bufriedenheit und Glade feligkeit mit ihren Dunschen vereinigen tann ; auf ber andern Seite mochte ich einen Entschluß , wie fie be gebren, nicht forbern, fo lang ich ibm fo pber anberg ausweichen obet völlig abwenden tonnte. Das Hebel ift, daß berjenige, welcher meine Profefforftelle vermaltet, bereit ift, andermarte beforbert ju werben, babet ich, vielleicht in wenigen Wochen, mich merbe erflaren muffen, ob ich felbige abgeben ober felbft pers walten, ob ich ber Stadt Schaffbaufen, beren Dbrig. feit murtlich viele Uttention fur mich gehabt, entfan gen ober berfelben bienen, meiner Eltern Bergen gera reiffen oder erfreuen und nen beleben wolle. Betrefs fend meine eigne Meinung bieruber, fo babe ich teis ne; Rinloch und bie ju Genthob find ber Deinung . wenn ich die Meinigen fatisfaeiren tonne burch meine Burudtunft, fo foll ich, wie ich vom Rath gewiß etbalten marde, begehren, bag ich noch, bis Rinfoch and Stalien gurud ift, abmefenb bleiben moge, fobante aber beimgeben und 8 Monate ftubleren, 4 Monate au Genthod leben, mas aber Theologisches in bet Sache ift, hat bis babin niemand genehmigut,

selbst sebe es balb stie unausstehlich, balbi burch Phitosophie und Beistesstärke als erduldbar und überwindtich au. Ruthen Sie mir, mein bester Freund,
was Ihnen ju Sinne kommen mag, bamit ich Ihre Meinung wiffe, im Ball ich mich pldylich entschliessen mitte. Gedenken Sie alles bessen, was Ihnen die Schaffbauser zu Schlinznach gesagt haben, bebenken Sie, wie diel ich seit 2 Jahren, wenn nicht an theva retischer, boch praktischer, Philosophie zugenommen habe und urtheilen Sie.

Sie murben mich fehr verbinden, wenn Sie mir Ihren ersten Playdoyer senden wollen, damit ich dessen Schreibart und Manier beurtheilen konne. Ihre Furchtsamkeit wird die Uebung Ihnen benehmen; an einem Manne von Ihrer Weltkenntnist und von Ihren Kalenten ware sie mir lächerlich, wenn ich nicht wüßte, daß auch Cicero meist allemal gezittert hat und erbleicht ist, wenn er die Rostra bestieg.

Betreffend Ihr Tentsch; haben Gie Machters Clossanium nie gesehen? er erklart viele folche verala tete Worte; ich zeichne eine Menge bergleichen aus, welche ich in der Schweizerhistorie gelegentlich commentive. Hente hab' ich den Izten Folianten Hallern prückgeschickt. Gestern hab' ich seinen Bruder zu Genethod gesehen. So oft ich mich vom großen Haller mitziemand unterhalte, so sinde ich, daß Sie und ich

und wer nicht? faule und unwiffende Efel find, und mache Projecte, wie ich mich beffern und ihm wenige ftens zur Salfte gleich werden wolle.

32+

Cologny, b. 19. Hornung 1776.

Ihre Briefe machen mir immer febr viel Bergnitgen, aber feit langer Beit bat fein Brief und feine Bo gebenheit mir fo viel Freude verschafft, als 3br vor Ihre Beredsamkeit ift Demofthenisch, wenn Sie von der Kreundschaft begeistert find, Ihr Berg aber der größten und edelften Tugenden voll. und Rinloch haben einen mahren Enthufiasmus fur Sie gefühlt. Ich aber bin entschloffener, als noch nie, Ihrem Rath ju folgen. Bonnets Philosophie und bie Maxime, immer nach Grundfagen und ausbrud. lichen Ibcen zu handeln, werden bie Schwache, welche Sie mir, nicht mit Unrecht, bormerfen, bald beis len. Bas in meiner Gewalt feht, werde ich' nicht verfaumen, befonders mich einer gewiffen Tragbeit fuchen zu entreiffen, welche mir oft nachtheilig gemes fen und die Quelle vieles Unglucks batte merben tons Rur fie ichlafert mich bisweilen ein: fobalb ich baraus aufwache, fo fehlt mir Entschloffenbeit und Thatigfeit nie. Sie werben mir einen Dienst ermeis fen, wenn Sie mich aufweden, fo balb fie biefer Art Rethargie an meinem Geift gewahr werben. Dr. Bone

net hat uns ein neues Stud feiner Lebensgeschichte lefen laffen ; ich entbecke an ihm und Mbe B. taglich neue Bollfommenheiten und bin Ihnen mit mahrer Bartlich. feit zugethan. Rein Bergnugen fehlt diefen einfamen Bei ihnen habe ich vier Tage mit Gulger gelebt, bei ihnen zwei : ober dreimal Aufresne, bei ihnen geftern ben Raftraten Cafatiello gebort, burch fie eine Menge Befanntschaften gemacht, und einen gewiffermaagen respectabeln Ramen in biefem Lande erhalten. Brn. Bonnets Philosophie offnet mir taglich neue und allgemeinere Aussichten, und macht mich que gleich fabig, mit den Biffenschaften und der Freunds schaft ein zufriedenes und gludliches Leben zu fuhren. Ich murbe Sie burch feine Dankbarkeit belohnen tonnen, wenn Ihre Gutigkeit heut aufhorte; mas muß ich fuhlen, wenn fie bis an den Tod ausbauert? Brn, Bonnet, Dd. Bonnet und Rinloch und alle meine beffen Freunde, nebft ber Philosophie und Politit, wem bin ich alles schuldig? fragen Gie fich!

Mad. de Love hat mir Ihre theatralischen Las / lente gerühmt, und bekannt, daß Sie viele Neigung habe, Sie zu lieben, ihr Alter erlaube ihr dieses Bes kenntniß.

33+

Wiffen Sie wohl, daß Mylord Dunmore die Billets d'état ber Amerikaner nachgeahmt, und hierdurch fie verführt hat, aus ihrem eigenen ben Konigischen das Mothwendige zu verschaffen? Diese Lift hat fie tu eine entsetzliche Berwirrung gesetzt. Rinloch beneidet den Obrist Cunningham, welcher mit 2000 Konigischen unter dem Standart Gr. Majestat gegen Charlestown angezogen ift?

In fast gleichem Fall hab' ich mich mit bem. Grefen von Borch befunden. Nun darf man mir aber nicht mehr viel gegen biesen sagen, so ein gutes Mer moire über die Salzquellen von Wilizka, Ber und Cartalonien hat er orn. Bonnet zugesendet.

Meinen Bahn habe ich mir ausreiffen laffen. 3ch habe mich wohl erinnert, daß Gie es vor einem Jahr gemigbilliget; aber mein Gefühl mar ftarter als Ihre Grunde, und decidirte, es fen beffer feine, als folche Bahne zu haben.

It is not enough my dear sir, to tell You, que je Vous embrasse de tout mon coeur; that is but a futile French expression, invented in order to expression a nothingness of sentiment in a decent manner; no rather let me say that I wish for nothing more than opportunity of manifesting to You how much, how sincerely I esteem You. — Pour les manières et les Graces. You will not be astonished at our friend Muller's having made the progress he boasts of, when I inform You, that we have had the courage to read Lord Chestersield's letters, though swelled to the fize of two yolumes in quarto, and filled with con-

way different from those that a Man of honour flatters himself has followed in his bosom! We have lived a life this Winter as happy as the warm est imagination could have traced out — we have read a great deal, or talk with rapture very frequently of those happy days spoint under this humble roof in Your company. — good night — Task Your pardon but bean not refrain from telling from time to time how much I esteem you. Kinloch.

34. 1 10 11' A.

Cologhy ben f. Mark 1776. De Sie Tounete fieht ifichet uber miethe Racolaffigteis beflagen; Ihr Brief macht mir folches Bergungen, baff ich Ihnen in gfeicher Stiffide alltworte, als ich ibn bes Wollte Gott! alle Relationen, welche ich ju lefen babe, maren fo' pracis, wie bie, welche Gie mir hier gegeben! In ben 'alten Beiten ber Ufurpas tionen fuchten bisweiten bie Regierungen beren, welche fich ihnen wiberfetten tonnten, Angabl gu verminbern. Diefer Grund gilt nichts mehr. Guch en werben wir ben Bund nicht. Barum wollten wir ihn suchen ? als ware bas gemeine Intereffe nicht bas befte Banb ; und far die Truppen find Capitulationen. Wir abs men bie Ruchlaffigfeit ber Enrien nach, indem wie bie Befinnungen bes Biener Sofe über folche Dinge

nicht trachten zu erforschen. Daß wir Deftreich m furchten haben , glaube ich nicht; die Strettigfeiten mit Schaffhausen, und vormals mit Burich, find bas Werf ber vorarlbergifchen Administration, wann fie fich bem Sof burch ihre eifrige Genauigfeit empfehlen will. Entweder tritt Joseph in die Berbindungen bes Daufes feiner Mutter ein, ober nicht. Wann bas erfte: mas bat er an uns? haben wir nicht bie emige Richtung, die Erbvereinigung und a. Bertrage? Wenn bas andere: fo bat er nichts an uns. Lothringer baben nie keinen Daumen belvetischen Landes befeffen. Und wie viel befferes bat er nicht wieder einzunehmen? Und murbe Ludwig XVI. zuseben, baß Deftreich bie Pforten feines Reichs einbrache? marten, Diefes Saus gu beftreiten, bie bie Unterwerfung ber ftreitbaren Gib genoffen ihm neue Rrafte gegeben? Und wer meif, ob wir nicht tapfer fechten murden! Doch bat uns niemand ungeftraft beleidiget. Db man Baben gurudgeben follte? Esprit des loix. X. 7. nun ift ber Zeitpunft nicht. Wenn er aber einmal tommt, fo hoffe ich, wir werden mit Burbe großmus thig fenn, und burch feine Bedingniffe bem Geschenf feinen Werth nehmen. Man bat gefagt, Burich und Bern follten fich eine Strafe zu ihrer Communication porbehalten. Gleich als wenn fie im Nothfall nicht machtig genug maren, fich eine zu offnen. Gleich als

wenn im Fall Unglude die Catholifchen fich nicht ohne' Mube biefes Weges bemachtigen murben.

Belche Compensation kann man dem Rathe ges ben, wenn sie Genf in den Bund treten lassen? Hig nodus. Ich mochte Genf durch neue Bande an das Schicksal der Eidsgenossen verstochten sehen. Dazu braucht es keine Uenderung in seinen übrigen Berbältnissen. Warum an einen 14ten Canton zu gedenken? Biel, Murten und Welschneuenburg find ja auch keinne, und boch im Bund.

Ihre Anmerkungen über die Aristokratie sind vorstrefflich. Die Meisten sind ungerecht gegen diese Berefassung. Da aber die Politik eine Tochter der Ersaherung ist, und diese ein langes Studium der Historie, und dieses Zeit und Aisance supponirt, so ist natürlich die Sorge für das gemeine Wesen vom Volk einem Ausschuß oder Einem Einzigen aufgetragen worden. Ist dieses nicht gerecht? Warum sodert man, daß jedermann ein Regent sep, ist doch nicht jedermann ein Schuster oder ein Professor.

35.

Ich banke Ihnen fur mein M. nicht als für eine Renigkeit, aber als für ein liebes Wort, bas mich gludlich macht.

Wiffen Sie wohl, baß Mylord Prefton und ber Chevalier Ramfan gewettet haben, ob erfter beut von

Genf bis Bern reiten tonne. Er ift geritten. Es gib

Rathen Sie mir. Far ben Sommer wiffen Sie meine Bestimmung; für den Winter, entweder Italien oder: ohne Zweisel auch Genthod. Betreffond ferns res; so sehe ich viele Inconvenienzen, um eine Gow verneurstelle zu schreiben. Die Eltern in England tew nen mich nicht, werden sie mir ihren Sohn anvertrauen? Und wenn sie mich sehen wollten, würden sie mir ihr alsdann vertrauen, mir mit meiner jungen Miener mir ohne alle Mentorszüge? Was meinen Sie; soll ich schreiben lassen — den Kinloch an seinen Bormund? — Tremblen an seine Freunde? — oder die Zeie und Zufälle abwarten? — Ich fürchte nichts in der Welt; so lang ich Sie habe, nur Acnault fürchte ich, mein Herz rebellirt so oft wider meinen Berstand.

Ich lefe die Briefe ber Sevigne, welche gottlich

Bir lefen den Tacitus jum andernmal. Aber edift nie der gleiche Tacitus. So oft ich ihn lefe, erefcheint er mir als über den, welchen ich bis babin gentlasen, erhaben.

Ich lese das vierte Buch ber Meneibe, bas Dele fferftud Birgils, und ein Werk von Genie, ohne es ju scheinen. Schreiben Sie mir. Sind Sie nicht mein B.

5286 July 15 18 36 5 1 1912/

Cologny ben 21. Mary 1776.

Mre Briofe machen ber abttlichen Droviden; Ehre! gerecht scheint es, bag Ste bie Ginchfeligkeit, wells er Sie fcon lange murbig gewefen, enblich erhalten! Mer ber Freundschaft-befeelt mich noch eine andere igenehme Empfindung ; ich febe meine eigne Gittdet igfeit fur befeftigter an, als gavor, weil ich gewohnt it. iffe genan mit ber Abrigen im verbinden. Die sbe erftickt in gemeinen Seelen bie fanftern und'ftile m Gofable ber Freundschaft, aber mein Rramb; io alle ftaeten Seelen, weiß Mann zu fenn; mund wannier Mann fenn foll, Freund genen feis u Rreundy und jebe Tagend but ihre angewiefene tolle, und Beine fchabet burch lebernfaaf ber anbern. abren Sie fort, mein Allerliebster, in ber Befolhung beer Bringipien: burch biefes Suftem fint in alten id neuen Zeiten alle vortrefflichen Menschen gur Gluch igfeit und zur morahichen Burbe gelanget, hieburch erben Gie bie: Sonigmonate duf 3hr ganges Leben : isbehnen, und Ihre Frau wird Gie nicht weniger vertige, ren, als gartlich lieben. Ich, mein Lieber, werbe glich, wenn es moglich ift, volltommner ber Euriaes th meine ganze Seele gießt fich mit Wollink in bie brige, weil bie Ibrige aller meiner Gefable fatig ift. d will nichts mehr fagen, find Sie nicht ber Berd aute meines gangen Derzens?

Seit ich Ihnen geschrieben, bab' ich meine Mus zuge bis aufs Jahr 1050 in Ordnung gebracht. ner Materialien ift, febe ich, eine unglaubliche Menge. Den Plan hab ich veranbert, I) weil ber Lefer nicht die abgestorbenen herren bes Lanbes, sondern die Com fbberation fennen will, 2) weil es beffer ift ein Be malbe geschickt zu malen, als bas Object auf 20 Is feln vertheilen, 3) weil unfre Siftorie vor ben Bam ben niemand intereffirt. Alfo I) Anfang ber Confi: beration. hier gebe ich eine Ibee von ber brei gin ber altem phyfischem Buftand, berfelben Freiheiten, bem Geift beren von Sabsburg, bem statu quaestignis und ben Urfachen, welche eine Confdberation veranleft baben. hier, mein Freund, mar ich aufanglich unge wiß, wie ich die Erinnerung alter Thaten bor ben Bunben zc. einflechten wolle, ob die brei Manner free chen follen, wie man fpricht im Livius, ober ob ich reflectiren folle, wie Montesquieu in ben Considéra-Nun dunkt mir febr moglich, alles, mas ich ju fagen habe, alte Thaten und Principien, wie meis ftens Tacitus, in die Ergablung einzuflechten same que personne s'en doute. hingegen follten Gie min tas then, ob ich große Capitel machen foll, wie Sume ober furze, wie Montesquien und die Alten? Db ich z. Er. bas obige in funf Capitel theilen ober in einem abben beln foll? 2) Bas die benachbarten Stadte maren, und welche Parthei fie ergriffen. (Sier fommt pon Lutern). 3) Kortfetung. (3urich.) 4) Kortfetung. (Bern.) hier g. B. zeige ich ben Gang bes Beiftes ber Indevendens unter dem Burgundischen Abel an. als die erfte Urfache ber Burgundischen Ariftofratien ben ench, ju Friburg und ju Solothurn. Mit einem Wort, ich bilde meine Staaten, ich erziehe fie, ich mache ibre Biographie. 5) Urfachen bes Kortgangs ber Baffen ber Confdberation. Die bftreichischen Rriege find theils bekannt, theils langweilig. ich ungefahr wie Montesquieu Considérations Ch. II. fatt droniftischen Details Die Siege erklare; Dies ifts, mas unfern Zeiten wichtig geblieben, und ber Rugen ift mein Dauptzwedt; mas nur curibe ift, mos den Erititer aufzeichnen, ich bemerte nur, mas gut und bofe, nuglich ober ichablich mar. Aus welcher Urfache bieses Buch ungefahr ben Consider. sur les Romains aleichen mowte. Diese find die funf erften Cavitel. Wann ich fie geschrieben habe, fo fende ich fie Ihnen gu. Das mag vier Wochen von bier geschehen. 3ch werbe mit vieler Diquitat und Simplicitat zu ichreis ben trachten; Gravitas gefällt den Alten und Republis fanern und

"Selbst die Bosbeit ungegaumter Jugend Chrt ber Gottheit Bildnif in ber Engend."

Bugleich muß ich burch meine Denkungsart imponiren, ba meine Jugend nicht imponiren kann, Durch biese Arbeit muß ich einen Charakter als

Menich und Schriftsteller por bem Publifum und nor ber Nachwelt annehmen, und bie Urt Denichen male len, benen ich gefallen mochte. Meine Babl, troffen, ich mochte benen gefallen, melchen Sall und Tacitus, nicht benen, welchen Denina und Millot gefallen. 3ch erichrede, mein Freund mann ich im 25ften Sabr in jene Laufbahn trete, auf mele der im alten Rom, im neuen Stalien, in Franfreich und England fo große Danner ihre unfterblichen Lorbeeten gefammelt haben; ich febe ihre Schaffen auf merten, ob ich murbig fen, unter ihnen meinen Plas einzunehmen; ich ftebe por bem unerbittlichen Gericht ber Nachwelt, welche mich mit jenen in Parallele feten wird, und Sufamie unti hufter bichen Demen unpartheilich zuerkennt; ich farchte) bie Gebetted athir frer Altworbern mochten imich in ineiner Inchenfen verfolgen, wenn ich ichnen alcht Gerichtigist wohet! fahren laffe; ich prafentire michmichtiebnerfielen teit vor dem ehrmurdigen Dublitum ber großen Danner Europens in unfern Zeiten, ich mochte alle aufe mertfam auf mich machen, inteteffiren und gefallen; aber einem unbefamten Inngling ift ber Beg jum Geift und herzen biefer Groffen ichmer ju erlangen. Meinen B. felbit furchte ich eine wonig sich fürthte ibm ju mißfallen, und mochte ibm Unlag geben, ache den Befity feines M. 8 ftolz au fannen Dustwilch wer? bem allem aufmuntert, ift mein-Bewußtfeyn, viele

7

ा है। जातम अधा है है

neue Bethattinffe bemerkt zu haben, und mein Gefühl, daß ich neu seyn könne, envisch nicht tompilire, und daß ich neu seyn könne, envisch nichne tiefe Nochachtung, und mein Abscheu vor allein Reid, gegen die großen Manner aller vorigen Belren. Was mir einigermaaßen fehlt, ist — Zeit; döch ich alle, so ich ersparen kann, mit großem Geiz anwenden.

Bon Ihnen fordre ich, baß Sie mir keine Ibee verschweigen, welche Ihnen über diese hiftorie ober die Urt, selbige ju schreiben, beifallen mag. hierum bitte ich Sie als um eine unentgeloliche Freundschaft, Ihre. Ibeen find meistens vortrefflich, wahr, neu.

nicht hat Jah. Bodini de methodo historiae und de republica; wenn er sie hat, so übersens ben Sie mir selbige. Dieser Bodin bathte, und wish nicht mehr gelesen.

## "Coll ich eitiren ?

Ihre Ibee, ich foll schreiben, als für Ihre Frau, will ich befolgen. Diese Ibee wird mich zugleich in meiner Arbeit sonteniren.

Dr. Bonnet ift mir in biefem aber mit feinemi" Scharffinn und mit feiner langen Erfahrung von aufeiferorbentlichem Nuten. ---

de la companya de la

37.

Cologny, ben 5ten April 1776.

Daß ich an feinem andern Ort in der Belt glad. lich fenn werde, ale wo ich in vollkommner Bufriebenbeit und Unabhangigkeit ben Biffenschaften und ber Rreundschaft obliegen fann, und bag unter allen Den ichen niemand fabiger ift, als Gie, mir biefe Glad. feligkeit zu gemabren, bieran, mein liebfter B., zweifte ich fo wenig, als Sie. Alles, mas ich uber biefes fonderbare Schicffal, welchem die menschlichen Go ichafte unterworfen find, vermag, will ich anwenden, bie Umftanbe jo ju leiten , baf wir biefen vortrefflichen 3med erreichen mogen. Das von Rleiß und Tugend abhangt, will ich nicht verfaumen, um bie Unabhan gigteit zu erwerben, welche mein Geift und Derz beftig verlangen. - Das Uebrige, mein lieber Freund, ift nicht in meiner Sand, Conjuncturen fonnen mich zwingen - nicht meine Freiheit zu vertaufen, aber mich in ein anderes Land zu begeben. - 3ch werbe in biefer Sache bandeln, wie ce Ihree Freundes mur big ift; ich fuble, worin die mabre Gluckseligteit be fteht: im Vergnugen, welches ber Geift beim Beobs achten und Combiniren, und bas Berg in Ergiefing feiner Empfindungen fühlt. -

Sr. Bonnet ift wahrhaftig ein Salbgott; einen practischern Philosophen, einen ebelbenkendern und liebenswürdigern Mann kenne ich weder in ber Siftorie, noch in der Welt, und was das schönste ist, ist, daß alks dieles aus "Raft fluer Philosophie, nicht aus blossem Triebe geschieht; Arsimal wöchentlich giebt er und Lesen mir mit, ihm die Contemplations. In Moe entschen ich täglich, Juge des Geistes und der Energie des Cheracters, wodurch sie mir nines solchen Gatten würschie des horbmunt. Ich kann Ihnen sagen, daß gewisse des Gente des Fran B. nicht Gerechtisseit genug haben widersahren lassen; Ihre Treundschaft aber hat Sie durch die Größe der ihrigen für Sie, mein Lieber, unehr als verdient.

· waterned the processing of the part of the contraction

Same of the second of the seco

Ichambeili, den Laten April 76.

Ich schreibe Ihnen um eilf Uhr des Worgens; und welches Worgens? und welches Worgens, in welchem ich mit Titus Livius Hannibal im ersten Anfang seiner Großthaten auf seinem Zug nach Italien begleitet; bierauf von Usberk oder Montesquieu durch Leitres persunnes von den interessantesten Gegenständen auf die interessanteste Weise belehrt worden; endlich aus meinen Papieren den Auszug des Ansangs unserer ewis gen Bunde versertiget, mit Bildern, beseuchtet, und durch Prinzipien verbunden habe. So wurden alle meine und ihre Tage neufließen, wann das Schicksal mas mit einander zu leben erlaubte.



Sie und Ihre Salfte, mein lieber Freund, haben einen gedoppelten 3med. Gie find in der Regierung, und Menich, und werden Bater werben. Sie ist Sattin, Freundin, und wird Mutter werben. fuchen in ben Unnalen ber Nationen, in ben Gefetiges bungen, in den Schriften der Philosophen die Grunds fate der politischen Berhandlungen, und die Manier, biefelben zum gemeinen Bortheil und Ihrer Ehre mobl ju fuhren. Gie (Madame) fucht in der hiftorie und in den Schriften ber Beifen die Grundfate ber boch ften bauelichen Tugend mit ihren vielen Ruancen, Die Manier, diefe Grundfate auf die befte Urt auszuuben, und ihre Rinder in denfelben zu erziehen. Sie mein Lieber und Madame, Ihr suchet in den Schrifs ten der iconen Geifter Regeln und Modelle der Runft, über alle große und unwichtige Gegenftanbe euch auf die deutlichfte, schicklichfte und angenehmfte Beife auss jubruden. 3mifchen Guren Studien ift biefer Unter-Mein Kreund foll ein portrefflicher Regent. und ein vortrefflicher Mensch angleich werden; Ihre Freundin überläßt das erfte Ihnen, und ichrantt Ibe Studium auf die Regierung Ihrer felbft, und Ibred Saufes ein. Beiber 3med ift ebel; ober fann etmas wunschbareres und ehrwurdigeres gedacht merden, als bas beständige Bestreben, von einer Republit guerft geliebt, und endlich geehrt ju werden; diese Republit felbit ben Unterthanen lieb, und ben Auswartigen res



spectabel zu machen, und mit diesen glanzenden Tusgenden die stillen Tugenden des Hauslebens, das Berstienst der besten und standhaftesten Gatten verbinden, scinen eignen Werth durch wohlerzogene Kinder, durch den Lauf der zufünstigen Zeiten perpetuiren, und seisnem Namen, seinem Haus, seinem Staat, seinem Bolf durch Tugenden einen neuen und ewigen Glanz verschaffen? Bon der Möglichkeit, diesen Plan auszussähren, überzeugt uns die Historie, und trägt die Bestrebung nach demselben ihren Lohn bereits mit sich, die Wollust der Tugend und die Freuden, mit welchen sie Alle Tage und alle Arbeit würzt.

Die Wahrscheinlichkeit ber Ausführung bieses Plans sehe ich für sehr groß an; ich bedenke, daß Sie der Freund und Schüler Bonnets find, daß Sie sich nicht auf der oberften Stuffe der Bollkommenheit, sondern auf dem Wege zu derselben glauben, daß Sie sich nicht durch eitle Prasumtion einschläfern, sondern durch die frohe Aussicht der Glückseit, welche Sie erlangen konnen, und welche Sie täglich erlangen, zum steten Fortgang aufmuntern laffen.

Nichts ift, was die menschliche Natur nicht erreis chen konnte, wenn man ein ganzes Leben nach Eis, nem festgesetzen Plan einrichtet. Durch Spstem und Persévérance sind alle großen Dinge ausgeführt wors ben. Also ist die einige Klippe, welche Sie vermeiben muffen, die: Suchen Sie weber Spitzsindigkeit noch Belehrsamfeit in ben Buchern, fondern Beisheit; rapportez tout à Vous et à Voire situation; entileiden Sie die Diftorie von Namen und Jahrzahlen, und betrachten Sie biefelbe als eine Allegorie, welche unter ber angenehmen Sulle ber Erzählung Gie von Shren Pflichten, und noch vielmehr (benn bie Pflichten find im Bergen ) von ber praftifchen Klugbeit unterrichtet. Die Abstractionen, welche Sie machen werben; werben Sie zu Principien, nicht allein über bas Gauge einer Regierung, fonbern, welches nutlicher ift, bie Details der Rubrung ber Geschäfte leiten. Go wird die Metaphyfit die fur Undere tobte und uurate 36 ftorie fur Sie beleben, und ju bem allerreichften Schauspiel machen. Unbere werben aus ber Praris einiger 20 Jahren, Sie werden nach ber Praxis ber weifeften Manner ber Regierungen in allen Beiten, um ter allen Bolfern, rafonniren fonnen. Und bies, mein Freund, ift ber Weg gur mahren Beisheit bes Le bens.

Ich mochte ibn auch wandeln, und da mich das Schicksal verhindert, für unsere Nation und für unser Zeitalter zu handeln, so will ich für dasselbe beme ken. Pulchrum est bene facere reip., etiam bene dicere haud absurdum est, et qui fecere et qui faces aliquem scripsere, multi laudantur,

Den 13. April,

3d muß Ihnen eine Geschichte erzählen. Diesen Abend mar ich zu Genthob, allein mit Brn. Bonnet und ber grau Bonnet. Dr. Bonnet in einem grnfthaf= ten Ion: "Mein Freund, ich habe eine Frage an Gie, verheelen Sie mir Ihre mabre Befinnung nicht, ich fordere diefes von Ihrer Freundschaft." Als ich ibm biefes zugesagt, fragte er mich weiter: " ob ich mit ihm und ber Frau Bonnet zufrieden fen? ob ihr eine fames Leben mir nicht gui monotonisch portomme?". Und auf meine Untwort fubr er fort: " Gut, mein Kreund, fo feben Sie dann mein Saus als 36r Saus an; ich weiß, Sie brauchen Reffourcen, ich will, baß Cie bei mir fenn follen, wie beim Brn. Trouchin, und wenn Sie mehr bedurfen, fo haben Sie ju fprechen.? Und Frau Bonnet: " Bon unfern Gefinnungen find Sie schon lang versichert; dieselben ju andern, find wir zu alt; Gie tennen übrigens unfere Lage, wir has ben feine Rinder, wir find alfo frei, und fonnen thun, mas uns gut beucht. B. ift unfer Freund, wie Gie; besuchen Sie ibn, so oft und lang es Ihnen ansteht, aber Ihre Beimath ift Genthod." Und Br. Bonnet : "Wir wollen Gie niemals perhindern, diefe Lage mit einer beffern zu vertaufchen, weil wir Ihr Glad manichen. Uebrigens verbitte ich mir nicht allein alle Come

plimente, fondern felbft ben Ausbrud 36rer Empfin bungen." -

Erinnern Sie fich immer, mein Ba, baff. Sie mein Freund find. Wenn ich gu G. ober mo ca fet mag, lebe, fo wird meine großte Gludfeligkeit im Sife nen bestehen. Bebenfen Sie fleißig, bag jebn Siber jebes Principium, fo ich erlerne, bag mein gange Defen Guer Eigenthum ift. Und zwar bifponiren Sie aber meine Derfon, wie Gie wollen; mennich im G. bin, fo begehren Sie mich, fo oft Sie mich motten. burch einen ichonen Brief an die Fr. Bonnet. : Meinen Beift aber tonnen Gie beffer nuten, als bis babin. wenn Gie mir fleißiger und umftanblicher, fopeiben, als Sie bieweilen thun. Nehmen Sie fich taglirb eine balbe Stunde fur M., Ihren M., und fchreihen Sie mir jebe Boche wenigstens einmal. Und bann boms men Sie jahrlich nach Genthod, und nehmen mich auf einige Bochen fort, bann fludieren wir mit einander. Dem ebler und allerliebster Freund, ich finde unfere . Kreunbichaft gang außerordentlich in dem, bag fein underes Gefühl derfelben ihres jemals überftimmt. , Sin; liebe Sie marmer, als auf Sabsburg. Alles, mas ich : babe, gab' ich bin, um in biefem Augenblick Gie ume armen zu tonnen. Ich fuble, mas bie Bereinigung zweier Bergen, wie unfre, fagen will. 3ch fuble teing Bantburteit fur alles, mas ich von Ihnen habe, für

Senfy Gembod," Rintoch', benn meine Dankbarteit wird von meiner Freundschaft verschlungen.

Bon bet Landvogtei bab ich zwo Ibeen. Cinem Rube baben Sie angefangen, Regierungegefchafte ferfien but letnett ! To lande Gie in Bern bleis bent fcreiten Sie in biefer Renninis fort. Auf ber Laurengfet fibilant n' Gte fich duf Ginen 3meig ber Gefaffevein: 4 Bay e. Threr Wolltit und Ihren Absich: ten Richt gitragficher, itoch ein Sahr ober zwei Jahr in Bern Ru bleiben'? Sor Beift murbe im Duffiagang Der Pandovogter folummern, und im Schlummer fre fem Gle gemethiglich Thre Gingeweibe ; ein gefchafti= geved: Leben ift Bienvittt Ber Bigeur, ja ber Dube IN ed Beifted bor jego ninglichet. 2) Benn Sie eine Latiowoftel mollen , marnit tobllen Gie nicht eine am Gre vorgiegen? Wit faben eindndet leichter, baufiger und langer! wir whiben fo gut fagen mit einander lebem, wie bas für jebesmat nnr, fo lange es Ihnen geg fiele. Bartann hicht nusfprechen, wie liebensmurbig, wie gotelich Gir mir bortominen, feit Gie firfrt find. Rabren Gie fort, mein Liebster, bon Tugend ju Dus gend; bon Thee ju Boee, und bon einer Stufe Glad's feliafeit aur bobertt Stufe."

Schreiben Sie firte umb' Simmels willen bald,

"Fore Briefe an inich follten eine Art Journal fonn, wie bie aus Italien. Gott thue mir bies und bas.

wenn ich ben meinigen nicht jedes Intereffe zu geben trachten merbe. Abieu.

40.

Peterlingen, b. 21. April 1776.

Sie glaubten, Die Ginsamkeit meiner Deimreife werbe mir Langeweile verurfachen; aber ber mefentlichfte Theil meines Selbsts bat Sie nicht verlaffen: ich bin mit Ihnen bieber gefommen, mit Ihnen gebe ich nach Genf, und durche gange Leben. Ja, mein B., ich bin 3br, Gie find mein. 3ch liebe Sie, wie man mehr nicht, als Ginen Menschen in ber Belt lieben tann. Die andern liebe ich, infofern fie Ihnen gleichen. Sch halte ce fur eine unschätbare Gludfelige teit, im alften Jahr meines Altere jufalleweise unter einer Menge von 42 Menschen ben ausgefunden zu baben, welther mich durch die mancherlei Abwechselungen meines Lebens bruberlich bis an meinen Tob be gleiten will, und murbig ift, ben gangen überfließenbet Strom meiner Reundschaft in fein Berg au faffen, und, ber einige unter allen, ebel und empfindlich genug Ift, mich zu lieben, wie ich ibn! Auch muß meine Freundschaft Ihnen ichanbarer werden, je mehr ich mich auftidre, und je gesetzer und weiser meine Seele wird. Ich habe biefe vier Tage über taufend Beobs nchtungen gemacht, und taufend Buge bemerkt, melthe alle meine Meinung von Ihnen, und meine Uebers

zeugung bon unsere Sympathie vermehren. Das einis ge, mas mir Muhe macht, ift, das ich immer fürchte, meine Freundschaft für Sie sen noch nicht warm genug. Mein Bester, mein Freund, mein Herz ist beklemmt, wenn ich an diesen pientägigen Göttertraum zurudbenke. Ich kund nicht schreiben, mein Styl devient läche et missi ebeus so bond, je cesse.

Meine Hauptbegierheiffenun, die gute Meinung Ihren Freundin zu erhalten. Sprechen Sie Ihr von Ihrem M., predigen Sie mich. Ihr, fagen Sie Ihr, daß, da Sie meines Freunds iff, ich Ihr eigen sep.

Wenn Sie Ihr etwas van meinen Wissenschaften, wie wein ich; was naudnben ganzen historie merkuhrbig ist für Sie ilm Briefe labfusten und Ihr alle Woche edien selbenischen Abenn Sie mich nicht deuelich gewig fänder so wärde Sie mie Fragen vorlegen. Wo nicht, so imder sie fortschren, ohne von Ihr einige Answore zu begehren. Wenn Sie teutsche Briefe nicht lieber so han ich Ihr franzblisch stammeln. Sagen Sie Ihr ibanon sond sogen Sie Ihr zugleich, daß es biost wie meine Frundschaft zu beweisen. Ich nache einigentre Wennschaft zu beweisen. Ich mache mir Lein Wedenken zicht, dieselbe anzubieten, da Sie We. Halfin ist, wie zu aus bieselen, da Sie

-- A. Che ich Sure Bacher anfieng, mollee ich bie aug bigent welche ich bereith halb gelefen. Goldergeffalt

endigte ich Commines. Was er von Carl VIII. er gablt, ift febr mertwurdig; wir machen uns von ben Relbaug nach Italien 1494 gemeiniglich unrichtige Begriffe. Il n'y avoit rien de plus mal concerté ni de plus faiblement conduit; Il falloit être Italien pour être vaincu. Commines bat mich ubrigens von vielen Regeln der Geschichtschreibung belehrt und zwar burch fein Beispiel. Ich will mich so viel moglich in meis ner Lectur an Geschichtschreiber von feiner Urt balten. Sein Carl VIII. ift gleichwohl dem erften Theil feiner Mémoires febr ungleich. Er war Ludwigs XI. vertrauter Rath. Der junge Sof Carle VIII. war nicht wurdig, ibn ju ichaten, noch ju boren. Er macht weniger Reflexionen als über Ludwig XI., vermuth lich, weil er die Schwachheit fur verachtungsmurbiger, als fur lebrreich bielt.

Ich habe zweitens bes Parifer Stadtschreibers de Troyes Geschichte derselben Zeiten endigen wollen; werbe es aber nicht thun, er urtheilt und fieht wie ein Burger, Commines wie ein Staatsmann. Das Beste im Tropes ist, was er von Gebrauchen und Proseessen erzählt; ba erkennt man ben Stadtschreiber.

Hierauf bin ich mit bem 3ten Theil Sevigne zu Enbe geeilt. Wenn Sie an die Frau von Grignan Freundschaft schreibt, so stelle ich mir allemal vor, ich schreibe baffelbe an Guch und bann begreife ich als let, und finde nichts übertrieben.

Alles was ich febe, wird durch meinen bifterifche politischen Beobachtungsgeift mir interessant und lebeng big. Ich habe beut über die Gestall unde Sitten unferer Odrfer restectirt, und aus folchen Beobachtungen können, wenn ichs einst zu taufenden habe ich sich Gemälbe entstehen.

416 Burding on the land

Chambeiff, den borletten April 1776.

3ch bin mube und ichlafrig; bie Freundschaft, boffer ich, wird mich aufweden. Ich babu feltenfin fo furger Beit fo viel gedacht und gefühlt; ale in ben gottlichen 4 Tagen mit meinem Freund. 3th weiß win andie ich leben mußte, um meinen Geift necht gu entwickling allein, ober mit Euch. Der eble Amerikaner verblent alle meine Liebe, auch bleibe ich ihm nichts an ben Freundschaft schulbig, die er far mich sat naber 360 geichnet Guch in meinem Bergen vor alleniads binbem ich allein zu fenn glaube, wenn ich wit Guth bim. Etb was munichte ich febt : zu reifengt wher allein, ober mit Eures gleichen. Dr. Boone nie fie Bormand; bab und geschrieben, und bezeugt für michtben fihmeirhold? hafteften Gifer, er murbe mir feinen ainmetti Sohn den ben, wenn er alter mare. Runt febribe wich ibm ? mehr als einmal in meinem Weben dibchtelich nicht Bouverneur fenn, ich werbe mich mit ber Sabbung eis nes jungen Menfchen nicht befriden , Latein und Rraus gofisch muffe er verfteben; weil. ichtibn :im: Sprachen!

nicht unterrichten murbe, aber befanin ber Billorie. in ber Politit, in ber Statiftibarim ben Berten ber Beredtfamteit ber Alten und Renern; ich : bale mit angleich ausgebeten, mir niemand gu fenben je bes micht Rabigteit und Liebe ju Biffenfchaften befigert webrite Sitten hab' ich nicht gesprochen, well ich mich biefe Punftes nicht belabe; reifen wolle ich, auf Berleinen je meiter, je lieber; mehr ale obiges verspreche in nicht, bis ich mehr wiffe; Bedingniffe fchlage ich deine por, man muffe folde mir borfchlagen, und ichtiber laffe biefes ber Gefchicklichteit frn. Boone's, melchen ein Mann von Geift und Welt ift. Coreiben Gie:bienen nichts nach Genthob. Ich bab' es ihnen nicht gejagt, weil es ihnen vielleicht nicht wurde gefallen baben ific erinnere mich immer bes Capitels im Esprit der Zonseils. Bann biefes nicht geht efo verfuche iche minder Das einige Beschwerliche babei ift a chafinit Zeituna. einen lebhaften Menschen, wie ich, allgusebrarge Den barf fich nicht langer als 2 Tage von feinem Anfents haltsort entfernen. ... Und wenn Jonnte ich Gie febenft Meine Sprachenkenntnig murbe es unr felt exleichters. Meine Zeitung wurde mit außerordentlicher Pracifion gefchrieben und mit politischen Unmgreungen und bis fterifchen Erlauterungen fo unterwoben fenn, ibafffe fich ofne Dube vor ben andern auszeichnen munder 66 ift mir immer lieb, baß Sie meinen Schatz von Brojeften und Aussichten vermehren; ich arbeite mit befte mehr Muth. Ueberhaupt wurde mir bie gange Cache viel Bergnugen machen, und wenig Muhe.

Le Traité 1516 ift ber ewige Frieden. Die Bundsartitel find übrigens fehr gunftig. Ich begreife bie Furcht vor deffen Ewigkeit nicht: so lang Frankreich
eine machtige Monarchie bleibt, wird die Unzertrennslichkeit unferer Vereinigung unfere Sicherheit ausmaschen; und follte Frankreich wider allen Anschein fallen,
so weiß man wohl, daß Ewigkeit immer unter dem
stillschweigenden Vorbehalt pso lang es ohne das Bers
derben einer der Partheien geschehen kann," verstans
den wird.

Der 8te Artikel ist übrigens ganz natürlich. Nach allen vorigen Banden ist der, den wir mit Frankreich haben, als der alteste anzusehen, meil er fast ununters brochen seit 1521 fortgedauert hat. Wir hatten und viele Unruhen erspart, wenn wir diese Maxime in den spanischen, hollandischen und andern Banden immer beobachtet hatten.

Der 1ote Art. gefällt mir ausnehmend wohl. Der Bund foll beilig fenn, aber die besondern Regimenter andern immer ab, find hiernachst besondern Staatsinstriguen oder Grundsätzen unterworfen, konnen also nicht ohne vielen Nachtheil des gemeinen Bestens in der gemeinen Grundregel begriffen werden. Und hiernachst

ift ber Bund fur alle, und die Regimenter find Dartife.

Art. 17. follte beffer bestimmt werben. 1685 muste be Endwig XIV. die Katzerei als ein erkanutes Berbres den angeseben haben, und wir hatten die Menge framgeficher Familien nicht ausnehmen burfen, Alles kann erime reconnu werden in einem unumschrankten Reiche. Der Ausbruck ift so unbestimmt, daß er gar nichts fagt.

Sagen Sie mir auch, ob wegen ber Dingftatt Peterlingen und ben Zufahen und bem Ramen nichts Reues verordner werben wird?

Art. 14. Sie wiffen, was fur bofe Sanbel bie Zus fabe weiland Meiland, Genua und Afi in ben atten Bunden uns zugezogen haben. Sie wiffen, baf wir noch bor wenigen Jahren wegen Korfita in Streit ge- wesen find. In diesem Punkt zwar waren wir, meines Bedunkens, im Unrecht; aber es ift unumgänglich, diesen Artikel fo genau, als es seyn kann, zu bekimmen, weil ber Stärkere solche Dinge immer zum Nachebeil bes Schwächern auslegt.

Sie ichreiben mir: En privilèges S. M. laisse le choix, l. d'attribuer, etc. Aber die andre Alternatis tive fagen Sie mir nicht.

Endlich geniefe ich ber Ghtterluft ber Composition. Ich beschreibe ben Aufang ber ewigen Confiberation.

J'ai beau prendre des bonnes resolutions ; n'ess pas sage, qui veut;

. Pringly again. P.

Die feuftifche Poft. Ich babe Ihren Brief Camiftaas befommen, welches mir unmöglich gemacht bat, Towell Pruber ju antworten; fcbreiben Gie mir bitit Sie, 3bre Briefe machen mich jum gludfeligften Daben, und wir barten bie Denardlute

anna de lingen weit ich biefe Rache weber Geift, noch Burne aut in benderfrimmt, uslow (Andre inchte fage.

mit "ach geb megen ber Dingfat: ilägen und dem Ramen nicht-

36 boffe, unter ben Beiden Allternativen werbe man bie erfte mablen. Muger anbern Grunden far fico, ift duch biefer nicht au berachten: Die zweite wirbe int norbigen, beftanbig auf alle Abanberungen in ben Banberstructuten bon gr. aufjumerten; es mur ben Streitigfeiten entfteben, Die Untifrangofen murbei aubie Ditter In bigebeim begunftigter glauben, als

W ware ju wur ichen, bağ wegen bem Droit d'Aubaine eine allgemeine Regel für alle unfere feffgefest marbe.

Antworren Sie mir auf brei Dinge :

1) Es geht ein unmahricheinliches Gerucht, Bern, welches auf bein Land Ger eine große Summe fter ben bube, wolle bab Doppelte berfelben bem Ronig belablen und bafur bas Land in Befit nehmen. ich wohl bievon nichts glaube, fo fagen Sie mir

boch, ob mein Unglaube begrundet fen? So muffte ich Ger auch beschreiben!

- 2) Man fpricht von einer Feierlichkeit, welche man am Gedachtniftag bes Murtener Sieges bafelft vornehmen wolle.
- 3) Schreiben Sie mir nachftens, an welchem Lag die Gesellschaft zu Schinznach sich versammle? Wieb leicht gehen Lord Clive, Mr. Fraser, Kinfech und ich auch dahin. Sie begreifen, wie nothwendigsich dieses bald wissen muß.

Das erfte Kapitel. 300 1 dpn

Wir feben die Confideration fich in ber Stille: bil ben, gegen machtige Feinde vertheibigen, burch neue Berbindungen und durch Eroberungen verstärken, burch die Gewalt feines Principiums verderblich scheinenden Leidenschaften und Revolutionen widerstehen, endlich nach einer langen und glorreichen Folge von Siegen ihr Schickfal mit dem Schickfal der machtigsten Nationen verbinden und einen großen Theil von Europa für ihre Erhaltung interessieren.

Die Confideration ist ihren Ursprung einer großen Gefahr schuldig. Diese Gefahr kam von den Unternehmungen eines Hauses, dessen Politik wir kemmen muffen, ehe wir die Wirkung dieser Politik in diesem Lande beschreiben.

Darauf folgt im geen Capitel Urfprung bes Saus fes habsburg.

Wenn Sie Wegelins Blicher nicht haben, fo lefen Sie wenigstens die Mamoires in der Berliner Afabemie, und die Considérations sur les principes state ein kleis nes Octav. Sulzer han Abunderdinge wemihmt gesagt; auch von Klopftod's (barente auch ein flesse state auch von Klopftod's (barente auch est flesse des

Ber gludlich ich ware, ohne was Sie weffen! Bonfteten, Sie kennen meine Empfindlichbeit, meine Ruhmbegierde, mein Herz; aber meine Bertübniß, meine Todesangst, die häufigen Ruckfälle in diese Trausrigkeit, das, o Freund, konnen Sie sich kaum vorsstellen! Und ich sehe mich unter mich, im Weltak ist nichts für micht, alsi Ihm Freundsschaften

the employed or every 43.000 na mapacametrals.

Antona Mai 762 in

Sie find der Bertraute meines Bergend. Bie wurde ich Ihnen meine Schwäche verhahlen, placellein Sie dieselbe ftarten konnen? Ich fühle die Frucht meis ner Bemühungen nicht, ich arbeite ohne Luft, ich fühle nichts von dem gerühmten Bergungen der Selbstübers windung; indest aber arbeite ich; und überwinde. Mein Herz ist indest noch immer zerriffen. Doch wich hatte versprochen, bievon weiter nicht gut sprechen. Das einige, so mich krankt, ift, dus weite Werk nicht die Palste fo gut wird, als es sent konnte, wenn ich

in Ruhe arbeitete, und einigen gemeinen Antzeit ober einigen Ruhm mir versprechen konnte. Lesen kann ich fast nichts. 3 Stunden ordne und denke ich; die übth ge Zeit — sammle ich. Mit Kinloch lese ich Montes squieu und Horaz. So bleibt mir täglich ohnzestätt eine Stunde; ich lese alsbann Heloise, ober ihre Essay on man, oder Tristram Shandy.

Sagen Sie mir Ihre Meinung von ber Berebt samteit Rousseau's, und wenn Sie mir einen gutet Schriftsteller anzuzeigen wissen, so vergessen Sie ulit, mir ben zu melben. Es ist mir nicht um facta in thun, auch nicht eben um schone Schreibart; jene habe ich, biese muß ich ersinden. Daber suche ich ebgentlich Schriftsteller, welche meine Geistesträfte und weden, meine Empfindlichkeit rühren, mich erschüttern, mein Aug' schärfen, mich hinreissen, und die Martimen der Tugend und Freiheit enthalten. Die Regeln der Schreibart, erlauben Sie mir dieses Bekenntniß, haben mich nie unterrichtet, aber allezeit ennunirt. Ueberlesen Sie diesen S. noch einmal, und sagen Sie mir, ob ich einem falschen Grundsatz folge.

Sie fagen, ich schiebe teine Nebenfarben in bas hauptgemalbe. Erlautern Sie mir biefes burch ein Beispiel; ich verstehe biefe Beobachtung nicht recht, und fle scheint mir mit gewiffen unstreftigen Regeln in einigem Widerspruch.

Wenn der Brief an S. Ihnen zu viele Muhe macht,

fo laffen Sie ihn. Ich bitte Sie, mein liebster Freund, Die gange Laft biefer Dinge mir zu überlaffen, ber ich geboren bin, unter berselben zu erliegen.

3d habe Sie ichon um fo viel gebeten, baf ich fcuchtern worden bin, ferner ju bitten. Es find mir gur Ausarbeitung berjenigen Rapitel, mit welchen ich mich gegenwartig beschäftige, Schingen Geschichte ber Dandelschaft Burich, und die Sammlung ber Minnes finger nothwendig, welche Bobmer berausgegeben. Jene haben Sie, und fie ift auch in den Abhandl. ber phyfical. Gefellichaft ju Zurich; Diese ift auf ber Bibliothet. Beide murde ich in Zeit 14 Tagen gewiß jurudichiden. Bei allem bem furchten Gie nie, mir, was Ihnen gut beucht, abzuschlagen. Omein Freund, ich liebe Sie nicht ber Bucher, noch ber Dienfte wes gen. 3ch babe die Zeit nicht, Ihnen heut mehr gu fchreiben, benn bie Doft geht weg. Abien, mein Ale lerliebster, mein Freund. Betrüben Sie fich nicht mit mir; ich trage nichts, als die Schuld meiner Unvorfichtigfeit, und Gie werbe ich lieben, bis auf meinen allerletten Sauch.

P. S. Seyn Sie tugendhaft, m. Freund, nicht allein Ihrer selbst willen, sondern mit einem solchen Glanz, daß Ihr Wort hinreichen mbge, einem Freund Gerechtigkeit zu verschaffen, ohne daß Sie sich selbst compromittiren. —

44

Benthob, ben 14. Mai 1776.

Bonnet läßt neue Beobachtungen über die Jusen ten drucken; 200 Seiten in 4. Sie find so schon, wie ein Roman; die über die Spinne werden Euch in Erftaunen fetzen.

Der große haller schreibt ihm, er sey so einsam; sein Geist werbe baburch oft verfinstert, sein einiger Arost seven die Bucher; er durchsehe seine teutschen Schriften, aber er habe kaum noch Munterkeit genug, einige Phrases zu verbessern, Gehet doch ofter zu ihm, mein Lieber, laßt Euch doch beseuchten durch dieses ausgehende Licht; verlassen Sie das Genie des großen haller nicht, ehe er sich in den Abgrund der Ewigkeit versenkt. Ich bin traurig, mein Freund, daß ein haller sterben muß. Ich möchte sur Euch und mich und Europa weinen, wenn ich diesen Berlust bedenke. Sein Sohn giebt mir ein Päckchen Kräuter für ihn, kommen Sie mit mir, wir wollen ihn besuchen,

Ein Dane, Hr. Plbz, malt ben Hr. B, und bie Fr. B. Seine Malerei ift so fein, daß sie die Loupe aushalt. Er ist ein so bescheidener und einnehmender Mensch, von meinem Alter, daß sie ihn sehr lieben. Aber wer ihm aus der maaßen angenehm ist, bin ich; ich spreche mit ihm Teutsch, denn er ist aus Holstein; er hat die sonderbarsten Schicksale ausgestanden, und seine Historie ist auch für mich sehr lehrreich; englan-

bifche Grosmuth, hofintriguen, Undant, Trenlofigfeit, alle diese und andere Tugenden und Lafter baben ibn mechfeleweise gludlich und ungludlich gemacht. Er hat zu viel Empfindlichkeit, um gludtlich zu fenn. Gelesen hat er nichts; aber er fieht die Stude ber gros Ben Meifter mit gleichen Augen an, wie ich Tacitum. Seine Beobachtungen über Die Malerei find fur mich ein allegorischer Unterricht in der Runft zu schreiben. Unter feiner icheinbaren Bescheibenheit verbirgt fich große Entschlossenheit, und mabrhaftig ein ebler Sinn: Meis ne Reigung ju ibm ift fchmeichelhaft fur meine Gigens liebe; fie überzeugt mich, baf, was ich an ben Dens fchen liebe, ihr inneres Berbienft ift; und meine Symi pathie fur bas Gute und Schone, mo ich es nur finde, ift mir ein Beweis, bag ich fur bas Gute und Schone einen Ginn habe. Er fpielt die Flote, er lauft, er wirft, und alles macht er mobl.

45.

Biel, ben 24. Mai 1776.

Die andern find gegangen, eine Manufactur zu feben; ich hungere schon lang nach einem Augenblick Umgang mit Euch.

Lord Clive und Fraser find sehr rechtschaffene Leute; aber ber lettere ift so trocken und logikalisch, baß es mir leid ift für ben ersten, beffen Geift, welcher nicht ohne natürliche Lebhaftigkeit ift, nicht von ihm belebt

wird. Sie haben nicht Feuer genug. Doch afte mit bem Lord immer beffer, als mit bem andern. warerie

Ich habe einen luftigen Abend ju St. Arban gwe gebracht, und tapfer mit dem Abt und feinem Dfaffen getrunten. Sie haben eine wichtige Bibliothet, feine Nahrung fur ben Ropf sowohl, als fur ben Korpen:

82 waren wir zu Schinznach. Bellwegers Die eurs war nicht schlecht, und gewiß wohlgemein. Twant feiner war heftig, übertrieben, ohne Ge schmad (es war die Rede von politischen Faquins, von superfeiner Politik, von der hoch an sehnischen Junft ber Halbtopfe ic. ic.) aber doch few rig, und in der besten Intention gesagt, und wurde sehr applaudirt.

Ich suchte bei Gelegenheit dieser Gefellschaft ben Onkle und den Schwager zu gewinnen, damit sie mit helfen, oder damit sie wenigstens nicht wider mich sepa mögen; und der erste hat wirklich vortreffliche Sauppe lungen. Ich sieng mit der Erklärung an, daß ich kein ne Schwelzerhistorie schreibe, denn zu einem solchen Werk brauche es die Erfahrung solcher Herren wie fie; ich schreibe nur Considérations, und ihre Historien seyn meine Hilfsmittel und Quellen; hierauf Bitten und Ausmunterungen, das Publikum durch neue Schriften aus ihrer Feder zu erfreuen; und wie ich meine Arbeit ihrem Urtheil unterwerfe, und was dergl. mehr. Wis dem Schwager gieng cs so ziemlich gut; ich glaube,

er fen anfrieben. - Go'febt babe ich ibn gleichwohl nicht cultivirt, wie ven Dutel. Der Ontel bat, wie gelagt, portroffliche Gachen; feine Siftorie'ift auch gang lebre roich , und fein Umgang war mir' febr angenehm. Dbis ge Borfteffungen machten einigen Ginbruct, aber nicht genugiamen. Da vernahm ich, er habe viele Zartliche feit fur feinen Sohn. Dit bem fprach ich bann viel; aufänglich aus biefer Abficht, bald aber auch wegen ber Luftigkeit feines Charafters. Wir fagten uns ben Tag Aber 1000 Marrheiten (ins Dhr, verftebe fiche), enblich wurden wir über biefen Punct gang gute Freunis be. Den folgenden Tag fab ich auf des Onfels Phys fiognomie und in feinem Discurs die gute Wirkung meis nes Unternehmens; er verfprach mir allen Beiftand, und wenn ich nach Bern tomme, Gebrauch feiner Dapiere: endlich verlieft ich ihn in ber beften Laune. Run will ich ibn cultibiren; faget ibm, wie boch ich ibn fcbabe, und baf ich - es ift mabr - von feinem Buch über das Berner Regiment eine gar große Ibee babe. Wenn Ihr ben Gobn febet, fo tount Ihr auch pon mir fprechen. Er bat ein gutes Berg, und wenn er feinen Beift cultivirt, fo wird er in felbigem Metivis tat und Reffort genug finben, um gu reuffiren.

Run von Euch. Der Ontel und Schwager fcheie nen mir mit Ench wohl zufrieden zu fenn. Sie wansche ten mehr Perseverance, besonders der Schwager; et balt Euch fur allzu zerftreut in vielen Wiffenschaften.

Der Onkel fagt, er habe seit ber Deinath Guch fast nig gesehen; es ist nicht gut, Eurer selbst wegen; beng er kann Euch unendlich viel lehren. Und bann sagte er mir auch, ihr habet eine seiner Sammlungen aber Bern, die er Euch gelehnt, nicht genutzt, weil sie mit einer schlechten hand geschrieben. Warum, Teusel, habt Ihr sie bann nicht mir geschiedt? Und warum seyd Ihr noch nicht stark genug, Difficultaten, wie diese war, des Wissens wegen zu überwinden? Noch Eins. Warum habt Ihr für Euren Juß des Onkels wohlgemeintes Remedium nicht brauchen wollen?

46.

Genthob, ben 6. Jul. 1776,

Alles, was ich Ihnen zu sagen habe, mein Lieber, über das, was Sie von meiner Arbeit rühmen, ist, daß Sie noch nichts gesehen haben. Ich irrte in den Dunkelheiten unfruchtbarer Jahrhunderte herum; erst nun komme ich in die große Zeit unster Helden thaten, auf Leopold und Karl den Kühnen; was wird es seyn, wenn ich die Reformation zu beschreiben has de; wenn ich auf die fremden Geschäfte komme, und Licht bringe aus der Historie Benedigs, Frankreichs, des teutschen Kaiserthums, Englands und Spaniens; was wird es seyn, wenn neben dem Geist des Denskenden, auch das Herz des sühlenden Lesers interessirt werden kann? Meine schähbarste Belohnung wird

jeberzeit Be Freundschaft senn; die zu verdienen, kann ich nicht genug arbeiten; die zu belohnen, kann ich nicht genug finden. Sie sind mir Alles, unschätzbarer Herzensfreund. Und wenn ich jemals bei dem Publikum genug Credit erlange, um mit Recht etwas pou ihm federn zu konnen, so will ich unfre Zeitgenoffen bitten, mit meinem Namen das Andenken unfrer Freundsschäft auf bie spätesten Geschlechter zu bringen.

Ueber die Grafschaft Habeburg hat der Ontel recht. Das Land hieß im Eigen, More ze. Die Grafen schrieben sich von Habeburg, ohne daß eine Grafschaft H. existirte. Damit sich niemand irre, will ich dieses in einer kurzen Note anmerken. Den Codex Rudolphinus hab' ich gelesen. Bouquet will ich kommen lassen. Fragen Sie den Ontel, ob in der Topographia Austriaca auch Urkunden sind? Ich habe sie durchsehen, aber nichts sinden konnen.

Ich barf fagen, baß Sie ben Werth meines Gebaus bes noch bentlicher einsehen marben, wenn Sie aus Ersfahrung wußten, wie zerstreut, zerbrochen und ungestalt bie Materialien find. Lesen Sie nur ben Lauffer. Und bie anbern find, wo möglich, arger.

Für ben Ontel ) hab ich eine mahre Sochachtung; er ift ber grundlichfte unter allen Geschichtforschern bies fes Landes; wenn fein Buch nicht schon ift, so ifte

<sup>\*)</sup> Bon Battenmyl, Berfaffer ber Histoire de la Confeden ration helvetique.

boch nicht burch partheiliche Beimbeter, burch Bitten gold ober den ekelhaften Prunk fallch philosophischen Geschmätzes verunstaltet. Es ift wie die Mar & fliest im mer fort, bisweilen freilich über felfigten Gnundschip andern find sumpfichte Wasser. Ich wanschie Sie wurden dem Onkel sagen, das ich ihn verebve.

Nach Bollendung diefes Berts flebt mir eine fich ne Arbeit bevor. Muratori und Gravius; Die Schrifte Reller ber Republiken Staliens, bie Reifehefcheiher Diefes Landes; aus dem Allen reiche Excerptan, ibn biefe Mustuge fcone Betrachtungen, und baum in the Jahren die Reise Italiens, woraus entsteben mach eine Befdreibung Diefes Schauplates ber graften Bo gebenheiten, welche zugleich beffen Siftorie und Role tit enthielte, die schonfte Ratur malte, die Reliquim ber alten Beit im Charafter ber Ginwohner fuchte grant alle, welche babin reifen, und alle, welche Rom im tereffirt, und bie gange geiftreiche Rachwelt ber Date cellus und Cofmus in freudiges Erstaunen feste. Denn, nach diefer Erfrischung, wieder gurud uber bie Allome 3ch habe mit Rinloch Gure Briefe aber Spalien gelefen. Sie find vortrefflich; wenn ich nicht gejaig. barauf mare, fo wollte ich Ihnen fagen, fie verbienen, som Bublicum gelefen gu werben. Montefquien marbe fie wie Rleinobien aufbemahrt haben. 1:0£

Lefen Sie Ramier's Oben, und fagen Sie mir, ob feine Leier nicht bod und majeftatifch tont. Sie

```
ni mustelle Bie Ausgabernnt lateinischen Buchstaben nehe meinische Gebas artige kleine Ding von Wieland gelesenk Gebanten über eine alte Ausschrift?
```

Ich weiß nicht, ob ich Recht habe, aber Winkels mann ist so unvergleichlich, so boch, so tief, so ganz Mann von Genie, von so griechischem Gesühl, von solcher Energie, so recht wie ein Verfasser nach meinem Sinn styn soll, daß ich fürchte, Sulzern \*) nach ihm zu lesen. Et ist ganz Geist, aber jener ganz Genie, und wo hat Gulzer sehen gelernt? Nicht unter den Denömalen alter Kunft, sondern in den Sandwüsten Friedrichs. Alls was deucht Sie? Wie wenn ich nur die Artikel läse, welche die Dichtunst, die Verredsankeit, detreffen! Würde ich verlieren, wenn ich den Rest überschlüge? Viel verlieren? Sagen Sie mit daß?

Mein allerliebster Freund, der Beifall eines Mansnes von Seift und Empfindung ist einem ebelbentens den Menschen immer sehr lieb, aber wenn Aufmuntes rung und Beifall mir von den Lippen meines Bs tonne men, so stärkt mich blefer Nektar zu den gebsten Unsteillehmungen. Lieben Sie mich, ich bitte Sie, benne Ihre Freundschaft ist die Freude meiner Seele.

dia -

J. ...

Die Cheorie ber fconen Runfte.

47. an a graff in 5 fille

Genthob, ben 9. 3ul. 1976.

Sch weiß nicht, was ich lefen foll. Be aufmat famer ich lefe, besto seltener finbe ich wohlgeschrieben Bucher und Werke bes Genies. Bolinabroke's Bride habe ich nicht vollendet. Er wiederholt fiebenmal, und fein Styl ift mehr wohlflingend, als fcbbn. Da Inhalt ift nutglich, aber nicht nen. Die Loethr iell eine Nahrung ber Seele fenn, aber eben beswegen bil man lauter fraftige Speifen mablen; einige übereffen fich, und Bonnet felbit bekennt!, bag Saller burd Die Unermeflichkeit bes Lefens fein Genie faft erfict babe. Der Ronig von Preuffen liest gewiffe Lieblings autoren alle Sahr einmal. 3d habe nun Thuendie bem kommen laffen. Diefer griechische Lacitus mirb mich viel Großes lehren; er ifts, welchen Demoffte nes achtmal copirt hat. A 1 2:5:5 0

Ich finde, daß der Schriftsteller, welcher erfeben ben benten und sprechen will, anheben muß mir der Beredlung und Erhöhung seines eignen Geiftes. Ans ber nahre ich mich auch von der vortrefflichen Philosophie Zenons und Socratis, und wende alles enf mich selbst an. Ich halte eine gewisse Ascetis und mothwendig, um sich über die gemeinen Menschen gu erheben.

Ich bin gludlich, mein Freund, zumal wenn Gie thir fleißig fchreiben. Bon Ihnen hangt mein ganges Slud ab, denn die andern vermögen nichts über meisne Ruhe, sobald B. mir lächelt. Bergeblich möchte ich Ihnen beschreiben, wie ich Sie liebe. Fahren Sie sort im den Gesehen und in der Sprache; ich will sorts fahren in der Uebung der Angend, und wenn ich gludslich werde, so schreiben Sie is Ihren Briefen, Ihrer Freundschaft, Ihrer Strenge, Ihren Regeln zu. Wie wiellich gestern mit der guten Frau Bonnet auf dem Gen von euch gesprochen habe! Es ist unmbglich, mein Freund zu seyn, ohne Sie zu lieben. Schreibet mir won Euch selbst, von Eurem Thun, von Eurer Westundheit, Frau und Nachkommenschaft.

48.

aspectated the office

2 3 July 18 14

Genthob, ben 18. 3nf. 1776.

widerleglicher Grund gegen die Ewigkeit bes Bundes ift die Betrachtung: "daß hiezu noch immer Zeit ist." Wir sehen asiatische Freistaaten, welche durch ewige Berbindungen mit Persien ober Rußland in diese Reis che so verslochten worden, daß fie von den Europäern wicht von denselben unterschieden werden, und, wels des wichtiger ift, an allen Unfällen derselben Antheil nehmen muffen. Dergleichen Beispiele konnte ich Ihr inen aus der historie von Kandahar, der Kirgisen, der Rabarda und anderen Staaten mehrere anführen. Gis nen ewigen Bund soll die Schweiz mit Frankreich erft

in einer funftigen großen und unaberwindlichen Noth ichließen. Dies ift bas große Golbftud, mit welchem wir in ber letten Roth noch einen Reft Freiheit werben erkaufen tonnen. Drn. Steigers Dilemma febe ich ein anderes entgegent: Die Berbaltniffe ber beiben Staaten bleiben in gleichem Stand, ober nicht. erften Rall wird ber Bund auch von fich felbft bleiben. Die beiden Staaten werden fich niemals verlaffen. Im anbern wurde bie Emigfeit bes Bunbes uns fete beschwerlich fallen. Stellen Sie fich vor, wenn Rrant reich ein Sabrbundert lang regiert murbe, wie in ben letten Jahren bes porigen Roniges; wenn alsbam ein Kriedrich auf ben Thron von Deftreich fliege, wenn bie Germanier, wie fie oft gethan, ben Galliern ibt Hebergewicht wieber recht fuhlen ließen; ich will nicht fagen, wenn fie Kranfreich einnahmten, wenn fie nut bes vorletten Monarchen Eroberungen, wenn fie nut bie Grafichaft Burgund einnahmen, wie waren wir ewige Berbanbete einer fo veranberlich en (1338-1364. 1400 — 1430. 1461 — 1474. 1510 — 1515. 1560-1598. 1610-1635. 1704-1733. 1774.) Macht beforgt? Ich batte gewunscht, bag Sr. St. feine vortrefflichen Grunde nicht burch fcmes dere bisweilen entfraftet batte. Ueber ben Bund 1714 fann ich Sie mit Buberlaffigfeit berfichern, bag bas Ministerium von Berfailles fo unzufrieden mit bems felben mar, daß er nicht angenommen worden feun ١

١

wandem Maunisch ichne dem Graf de Tilt bor ganz Euseppa, spusiufiellung chaide gestichen konnen. Dies hat der Marquis unt word wert biedem und besten Phinistenunvestichen von Serner diesmal nichts über den Apply margidastischen Weinischen Mannen Manir ung Graf er gegen einige schift wurdige Manner zu verschwanderisch scheinen weben Sie alebann dem Des mosthones von Mannen geben Sie alebann dem Des mosthones von Montespiteit und den Tacitus?

sticklichen mein Gote! bilben Sie sich fest ein, daß ich nuter den Demagogen niemenden verstanden, als solches die dunch den Schein populärer Gefinnungen die Megienung zu bewegen suchen; sie durch höhere Stelsten zungewinnen. Was die Demagogen von Genf bestriffige welchenin der That weniger denken; als schwart genigt soll sollen von dem Brief her , von welt chemick gegen Sie Weldung gethan!

Seyni Sie so gutig, bem hrn. Saller biefen Brief zuzusenden; ich finde gegenwärtig seine Urkunden für weniger unentbehrlich zu meinem 3weck. Man abstraß birt gewisse Maximen, und die kommen allenthalben wieder. Doch fahre ich fort, sie aufmerksam zu durchs gehen. Ich endige den 24sten Band.

Die Artifel Homer, Horaz, Berebfamteit, auf bie les Begeisterung, find vortrefflich, und nur bie les iche mannen in bin benedie ich mannen in

mich beut, welche Schonheit ich besonders bei ibm be merte? 3ch bat ibn, mich lieber zu fragen, welche Schönheit ich nicht in ihm finde? In der Tasche trace ich ben Epittet. Ich ehre biefe Stoiter febr boch, und finde in ihrer Philosophie Regeln und einen Troft, welchen ich lange vermißt batte. ' 3ch befebre mich taglich zur Schule Ratons und ber Brutus. So oft ich mir etwas verfage, fo erhebt fich mein Seift, und ber Mensch barf nur seine Bernunft fublen, um gotte liche Augenblicke zu genießen. Mehr aber, als felbft . ber Beifen ihre Regeln, wirkt auf mich bie Betrach tung meiner Bestimmung, und die Begierde, burch bie Uebereinstimmung meiner Grundfate mit meinen gelren, und meiner Lehren mit meinen Sandlungen, unfer Baterland zu unterrichten und zu ehren, mir felbft aber auf die folgenden Zeiten einen wohlverdienten Namen zu erwerben.

Frau Bonnet antwortet auf Ihre Melbung, baß Sie zwar Sie sehr liebe, aber dazu brauche Sie nicht, eine Belbin zu senn.

Kinloch reifet ab im September, vermuthlich ge gen das Ende, alsdann kann ich auf eine Woche nach Baleires kommen, oder was beffer ware, wenn es nur möglich ift, sondern Sie fich auf eine Woche ab, und kommen Sie an den Lac de Jour; da konnten wir sieben Göttertage zubringen. Im August, vielleicht! ich weiß nicht, ob Kinloch seine Verwandten besuchen

will, dann besuchte ich ben nahesten Bermandten meis ner Seele. Im Grunde trofte ich mich leicht, daß ich Sie nun nicht sehe, weil ich weiß, daß, je spater wir uns wiedersehen, desto murdiger Sie mich Ihrer selbst finden, desto mehr folglich Sie mich lieben werden.

Wenn es mir gerath, so wird das Vaterland und die Welt Ihnen mehr schuldig seyn, als Sie selbst glauben werden. Sie sind ohne Unterlaß bei mir: Ihr Beifall spornt mich an, Ihre Aumerkungen lehren mich vieles, was aber mehr, als das alles ist, ist; daß Ihre Freundschaft mein Herz in seiner Gluckseligsteit, meinen Geist in seiner Kraft unterhalt. Sie sind mir, was den Andachtigen die Engel des Himmels: Ihre Idee nahrt, erhält; erhöhet, erwärmt mich: Niemals, B., ist unter den Sterblichen einer aufrichtiger und reiner geliebt worden. Und das einige, was mir an dir missallt, ist, daß du vom Bund mit Franksteich mehr sprichst, als vom Bund unserer Herzen.

Schreiben Sie mir, was Sie machen? und was Sie thun? und bedenken Sie fleißig, daß über diese Artikel mich in Ihren Briefen nichts interessirt, als die genaueste Umftandlichkeit.

Adieu, mein Liebster, ich bin Ihr eigen. -

49. Genthod, ben 22. Jul. 1776.

Ich bin traurig; mein Freund, über die Maagen . traurig; es ift nichts rubrenber; als ber Tob eines

Mannes von Genie. Dieser Sulzer, biefer liebend murdige, biefer universelle, diefer tugendhafte Beife, ben wir gesehen, mit dem ich vier Tage gelebt, mit bem ich gegangen, gesprochen, gelacht, gefenfat, empfunden, hrn. Bonnete Freund, bie Bierde unfe rer Nation, ift nicht mehr. Er ift in feiner unberubmten Baterftadt, auf feiner Beimreife nach Ber-Iin, gestorben. Um mehrere Umftande habe ich biefen Morgen Bobmern geschrieben. Sulzers Tod follte die Materialisten belehren. Wie, Gott sollte ein Benie, bas fich fo boch vervollkommnet, auslbe fchen? Wenn ich an Sulgers Geift, an fein Go ficht, an feine Beiterkeit, an fein Berg, an feine Lie bensmurdigfeit gurudbente, fo liebe ich bie Biffenschaften und die Tugend zweimal mehr. Theurer B., fo wollen wir benn unsere Seelen von bem Pobel ber finnlichen Menschen absondern, so wollen wir benn in bem licht ber Wiffenschaften und unter bem Eroft ber Freundschaft jenem Tag naben, der auch mich, ber auch Sie endigen wird. Mein großtes Gluck ift, une ter 800 Millionen Menschen Sie gefunden zu haben. Schon lang hab' ich mir nichts mehr ubrig gelaffen, bas ich Ihnen übergeben fonnte; fo beftrebe ich mich benn, dem, mas ich Ihnen gegeben, einen bobern Werth zu geben. hier in der Ginsamfeit der Schats tenbutte, von aller Belt abgeschieden, und allein amis fchen ber Erde und ben Sternen, versprich mir, und ich verspreche dir, daß unsere Seelen, welche sich nie trennen werden, sich auch ohne Unterlaß wechselseitig vervollkommnen sollen. Es ist uns von demienigen, welcher die Dinge dieser Welt verkettet hat, ausgestragen worden, Freunde zu seyn, und uns glücklicher zu machen, das ist, weise und besser. So wollen wir denn nicht wie jedermann Sulzers. Tod mit einander bedauren, verum animum tuum ab infirmo desiderio et muliebribus lamentis ad contemplationem virtutum ejus voces, quas neque lugeri, neque plangi fas est. Admiratione eum potius temporalibus laudibus, et, si natura suppeditet, imitando decoremus.

Gestern hab' ich angefangen mit Hr. Bonnet, Sulzers Memoire in den Schriften der Akademie zu lesen. Montesquieu schreibt immer als Genie, bulzer wie einer der alten Weisen aus der Schule Sokrates, welche mit den Lesern sich unterreden; Haller wie ein Mann, der lebenslänglich Auszüge gemacht hat; Leibniz ohne alle Sorgfalt. Die Abshandlung, welche wir von Sulzer gelesen, ist über das Genie; vortrefslich, reich an Keimen neuer Besmerkungen, welche er selbst nicht immer gemacht hat. Ueberall sieht man den Berfasser des zu "kurzen Insbegriffs der Wissenschaften" und der Theorie, den Kenner der Alten und der Künste, endlich den Prossesser; die Wendungen des Genies sind selten bei

ihm, ich mochte bald sagen nie. So konnen Sie nicht schreiben, ich auch nicht, unsere Art hat mehr Aehnlichkeit mit Montesquieu's seiner. Ohne es zu wissen, schreiben Sie oft wie er, und die Schrifts steller gefallen Ihnen oft in dem Maaße, in welchem Sie ihm mehr oder weniger gleichen.

Dieser Montesquieu, Tacitus, Livins, Justinian, Blakstone, Machiavell, alles Große, was das alte Griechenland, was das ewige Rom, was unser energischer Norden, das freie Britannien, die franzdische Monarchie und der teutsche Fleiß hervorgebracht haben; alles, was nach den vio Ien barbarischen Berwüstungen durch den langen Lauf von dritthalb tausend Jahren von den tiefstunigm und wohlgedachten Arbeiten so vieler großen Manne die auf uns herunter gekommen ist, alles das, mein Freund, ist vor uns ausgebreitet, und zu unserm Umterricht offen. Die ganze alte Welt und alle vergangenen Alter haben für uns gearbeitet, und der, welcher das alles erhalten hat, er sep wer er will, rust uns zu: Lies und werde klug!

Wenn wir diese gottlichen Studien — benn unter ber Sonne ift nichts bes Menschen marbiger — mit einander treiben, wenn wir mit einander lefen, wenn wir in zwei naben Zimmern arbeiten und und am Abend die Resultate unserer Beobachtungen mitteilen konnten, welcher Nugen. Und wenn wir dies

fen Abend in der Gesellschaft Ihrer Freundin zubrachten, und nachdem wir die Regierungen der Wolfer studiert, mit Ihr die Regierung der herzen und der Familien studierten, und Ihr empfindsames herz den Commentarius machte; und wenn wir alsdann alle drei ausgiengen, der Schönheit des Landes, des Gruns der Matten und des Dustes der Rosen zu genießen; und wenn uns Tremblen gesehrt hatte, am himmel lesen und die Gestirne kennen; und wenn die Müsdigkeit vom Spazieren und das wollüstige Gesühl wohl zugebrachter Tage und neuer Schritte in guten Dinzgen der beste Ragout unster simpeln und wirthschafts lichen Taseln wäre, und der Schlaf uns ungesucht mit seiner Süßigkeit belohnte, und jeder Morgen dieses Glück erneuerte; welche Götterlust, mein Freund!

## 50.

## Genthob, den 23. July 1776.

Ich schreibe Ihnen, mein Liebster, um Ihnen vors aus zu sagen, daß die Nachricht, welche ich Ihnen gestern überschrieben, falsch, und daß ich aus einem Brief von Füßlin ersehen, daß der große Mann noch lebt, und in seine Garten zurückeilt, um, wie er sagt, seine übrigen Krafte zusammen zu raffen, damit er bem Konig noch einige wesentliche Dienste leisten moge. Bermuthlich bekommen Sie meinen gestrigen Brief erst am Freitag; ich hab' ihn Papieren beigeschlossen, die

ich Ihnen mit der Landfutsche übersendet habe. Sie dieselben mit Aufmerksamkeit und schreiben Sie mir Ihr Urtheil. Kr. Bonnet liebt Gie in der That febr, und batte gewunicht, Gie diefes Jahr bei uns ju feben; es ist mabr, von dem Train hat fie vermuthlich keinen Begriff. Aber wenn Sie allein tamen, und Ihre Frau alebann von Rolle einige Tage fpater kame, und noch zwei ober brei Tage ju Genthod verharrete: bieb wurde, ich weiß es gewiß, Bergnugen machen. chen Sie aber, mas Ihnen hieruber gut baucht. Die Schwester der Kr. Bonnet grußt Sie auch; fie bleibt immer liebensmurdig und geiftreich und fommt nun oft nach Genthod. Mehr heut nicht, geliebter Freund, erftlich weil ich Ihnen gestern geschrieben; zweitens, weil ich taglich Briefe von Ihnen erwarte, auf welche ich mit meiner gewöhnlichen Genauigkeit (und die ift nur fur Bonftetten) antworten werde. 3ch fchreibe in ber Welt an niemand als Sie, und einige wenige Corre spondenzen unterhalte ich burch feltene Briefe in ben Orten und auswärtig; lauter gravissimi viri, welche das Vaterland lieben. Ich liebe es mehr. und bie Freiheit auch, je mehr ich es und fie studiere. Abien, mein Bergensfreund.

51.

Genthob ben 29. July 1776.

Ich bin bange, mein liebster B. Sind Sie frank ober find Sie nicht gludlich, ober warum sonst schreie

ben Sie mir nicht? Zu viel will ich zwar nicht fagen; vermuthlich haben Sie mir geschrieben, aber so wie Ihre letzten Briefe vier Tage lang zu Copet still gezlegen, so vermuthlich ist es auch diesen ergangen. Ich schreibe diesen Abend an die Post. In deß abbressisten Ten Sie mir Ihre Briefe wieder nach Genf; es geht richtiger. Ich zähle Stunden und Augenblicke, bis mir die Post eine Nachricht von meinem B. übersbringt. Glauben Sie ja nicht, daß jemals ein Sterbzlicher geliebt worden wie Sie.

3ch arbeite taglich feche bis fieben Stunden an ber Schweizerhiftorie: 3 Stunden lang ordne und componire ich; 3 Stunden lang fete ich die Folianten, Burlauben, bie Chronifen, 3mingly, Calvinus, fort. Gegenwartig bin ich mit Bern beschäftiget. Bie viele Erfahrungen, welche die mahren politischen Staats. intereffe bestimmen, welche Bolker vor Inrannei und Ronige vor Despotismus, und Menschen vor Laftern bewahren konnten, find ungeachtet ber wiederholten Fehler der Alten fur und vollig verloren? Die Menfchen fehlen aus Irrthum, weil fie ihre mabren Intereffen nicht fennen : die historische Erfahrung lehrt fie ihnen; die Menschen fehlen auch, weil sie nicht lebhaft fuhlen, mas fie erkennen; baber nicht genug ift, uber die Siftorie ju denken: fie muß verarbeitet merden. Wenn ich bedenke, wie wenig gefchehen ift und wie viel geschehen konnte, so hoffe ich selbst im achte

zehnten Jahrhundert vieles fur die funftige Berbold tommnung der Menschen. Die historie tann fehr viel biebei thun. Sie spricht mit unwiderstehlichem Angleben.

Morgen bore ich Le Rain; er spielt Zanfreben. Sechsmal wird er auftreten.

Berri hat fo vielen Geift, als wenig Genie n bat. Es ift ein Beltmann, ber mit uns wricht, ber beim Unfang eines Rapitels nicht weiß, wohin ihn die Rede führen mochte, immer liebensmurdig, im mer intereffant, aber ohne Plan, ohne Aussichten, ohne Pracifion, ohne Genauigfeit. Es find bisweilen dronologische und hiftorische Fehler, bie gar fonder: bar auffallen; wollen Sie mir, felbige git verbeffern, erlauben? Ich werbe nichts thun, ehe Sie mir ant worten. Berri bat gute Unlagen, aber feine Derfon ift, scheints mir aus vielen Bugen, beffer als fein Lieb ift's mir, bag ein fo fcongefchriebena Mustug ber großen Bande bes Muratori vorhanden ift. Er verhalt fich fast zu ibm, wie Juftinus gum Iro gus; aber Juftine Reflexionen find alle platt und feb ne Schreibart fieht fich nie gleich. Berri aber be mertt immer mit Geift. Wir haben auch Florus go lesen, welchem Montesquieu viele Wendungen abar lernt bat. Er bat Beift, aber er ift vom Unfang bis auf Augustum auf gleichem Ton; immer in Erstaunen. Doch verbient er wegen einiger geschmachvollen Buge gelesen zu werden. So war Montesquien: er lernte von allen, und schwang sich über alle seine Lehrer empor. —

Ihr werbet es feben; wer mich nun aufmuntert und unterftut, thut bem Vaterland einen Dienst. Darum, mein Herzliebster, schreiben Sie mir. Ich bes barf Ihrer noch immer; und wann werde ich ungludlich genug senn, meines Bs. nicht mehr zu bedurfen?

Ich fuffe bich, mein Bruder.

52.

Genthod ben 2. August.

Ihr Brief von Blumistein, liebster B., widerlegt Ihre Klagen über Erschöpfung und Müdigkeit; er ist vortrefflich imaginirt und geschrieben. Fahren Sie fort und vergessen Sie nie, daß wenn Sie nur wollen, Ihnen alles möglich ist. Ich beschwöre Sie bei unsrer Freundschaft, für Ihre Gesundheit zu sorgen und zu bedenken, daß die meinige daran hängt. Mels den Sie mir um ständlich, wie Sie sich nun bessinden. Sagen Sie mir zweitens, wie viele Briefe Sie zu Blumistein von mir bekommen, ich habe Ihren mit fünsen erkauft, und möchte nicht, daß derselben einer verloren worden wäre.

Ich habe gesehen, gebort und gefühlt ben Le Rain Tancred vorstellen und am Dienstag stellt er Zamoren vor. Alles, mas meine Seele rührt, ruft mich ju B. jurud. In ber Combbie hatte ich weinen mogen,

daß das barte Schicksal mir nicht erlaubt, neben mei nem greund zu fublen, zu jeufgen, zu meinen. um lag ich nicht neben Ihnen hingegoffen aufs Gras mit der Meneide? Unfere Seelen, liebfter Freund, find lieblich und fanft; unfer Beift inmpathifirt muns berbar; unser Geschmad ift fur Die Schonheiten ber Matur und des Genies empfindlich. Täglich werde ich Ihrer murdiger; fo lieben Gie mich bann auch mehr, als vormals. So ergießen Sie benn im vollern Strom Empfindungen in Ihre Briefe. gen Sie mir nichts, mein Lieber, und geftatten Sie mir bie Gorterluft, mich mit B. ju freuen und mit ibm zu betrüben. Laffen Sie mich meine Betrach tungen schreiben, dann wird alle Belt feben, ob ich Ihrer murdig bin, und bann merden mir une laner und ofter feben. Schreiben Gie mir, ich bitte Sic. Legen Sie einen verbruflichen so oft als moglich. Rebler ab; ben, baß Gie meine Briefe nie beantwop Troften Sie mich, ich traure fehr, daß Rinlod in zwei Monaten abreifet. Er ift ber ebelfte, ber freund schaftlichste, der tugendhafteste Jungling: feine Rele ler felbst find liebensmurdig und die Fehler eines et len Menschen.

Ich habe biese Tage viel über Bern gearbeitet. Wenn Sie das hochfte Vergnagen des Geistes schmechen wollen, so muffen Sie componiren. Wenn Sie Ihre Begriffe bestimmen, Ihre Schreibart vervollkommnen, sich die reizendste Beschäftigung und Ihrem Geist die murdigste Richtung geben wollen, so muffen Sie componiren; nicht fur Ihr Schreibpult, selbst nicht allein für mich, sondern für das Publicum. Sie baben die Zeit nicht? Seit wann haben Sie mehr zu thun, als Sicero? Haben Sie nicht den feinfick Geschmack, Bonnets Wetaphysik, Menschenkeuntnis, Berg, Geist, Einbildung? Erwachen Sie, mein Freund, und lassen Sie uns mit einander den Pfad der Unsterblichkeit wandeln.

Mus einem Brief bes großen Sallers febe ich; baß Lugern alles thun will, was Frankreich begehrt, und daß Friburg den Bund 1715 gern erhalten moche Saller erkennt des Raifers Unfpruche auf gebn italianifche Bogteien fur gerecht. Sierin betrugt er Ja, wenn feine alten Bertrage gelten follen und feine Beriabrung ftatt findet; alsbann aber fann Joseph bas gange Reich Julius Cafars anspre-Bellingona, Polenza und Riviera find alte Er: oberungen über Die Sforga: Baltelin, Chiavenna und Bormio, fommen von den Bisconti ber, schon feit 1404. Lugano, Locarno, Mendrifio, Balmaggia find unsere Belohnung, daß wir ben vorletten Sforga eingesett baben. Alles ift oft burch Bertrage und Friedensichluffe, ofter ftillichweigend, erkannt und garantirt worden.

Raufen Sie ein Buch von Blumenbach, einem jungen Professor zu Gottingen, über bie Geschlechter ber Menschen. Saller ruhmt es ungemein.

Mit Br. B. babe ich die ichonften Abende. ftern lafen wir Winkelmann, er fuhlt und benft ibm nach mit einer Bufriedenheit, mit einem Enthufiasmus. ber Minkelmann geschmeichelt haben murbe. Er fin-. bet die Grundfate bes Essai analytique allenthalben, und will Winkelmanns Beobachtungen nuten. ftern giengen wir fpagieren, und boren Sie, worüber wir fprachen: von Cicero's Officiis, die ich lefe, von ber alten Manier, die Beweise von Dingen berguneh= men, welche vor Augen liegen, oder bom Erieb ber Ratur; von Schaten, welche in Bibliotheten mobern, und wie ju Rheims, Rempten und Gemblours ungenutt verbrennen; von dem Intereffe einer Siftorie freier Staaten; die ich einft fchreiben follte, von bem Wenigen, mas wir uber Uthens innere Berfaffung wiffen, von dem Bielen, bas uber bas mittlere Beit= alter Staliens zu fagen mare; bom Ronig bon Preufs fen. - hier, Liebster, muß ich schließen, ich umarme bich, Bergensfreund, fchreibe mir, mein Bers trauter.

53.

Genthob, ben 8. Aug. 1776.

Alle Fehler, welche ich in Bufunft begehen mochte, werden burch Ihre Schuld geschehen; — Alfo nur;

menn Sie nachlaffig murben in Ihrem Briefmedfel falt in ber Rreundschaft fonnen Gie nicht merben tonnte ich mich von einer Leidenschaft überraschen laffen. Cagen Sie mir, wie es tommt, daß ich Sie immer mehr liebe. Gie find nun obne Unterlag in mir und um mich. Mein theuerfter Freund, und wie viel beffer ifte, an Sie benten, ale mit ben andern Die ifte moglich, ein Berg zu entheiligen; bas Ihnen geweibet ift. Mehr als jemals bebarf ich Ihrer; uber biefen ftandhaften und ruhmlichen Planen eines nutlichen und unfterblichen Lebens bab ich allem, mas die Menschen fur angenehm und ergoblich halten, nicht nur dem Bergnugen, sondern auch der Liebe, nicht nur ber Schwelgerei, fondern auch bem Boblleben, nicht nur ber Sabsucht, sonbern auch ber Chrsucht abgesagt; B. ift mein Alles, Sie machen mir jeben Rampf leicht, und jede Enthaltsamkeit fuß. Go leben Sie benn nicht allein mit meinem Geift, fonbern befondere mit meinem Betgen. Gie ichreiben mir oft; aber mir beuchts nicht genug, und Sie fprechen oft nur mit bem Geschichtschreiber, und umarmen nicht oft gening Ihren Freund. -

Saben Sie oefeben Commentaire historique des oeuvres de Mr. de Voltaire. Man fagt, es sey von ihm selbst; einige Anecoven machen ein gewisses Bergnugen. Le Rain im Tantred hat mich entjuct; als Zamore hat er mir mißfallen; ber lettere fublt, spricht

mit Lebhaftigkeit, hat, einegeble, office Minerich ber liebenswürdigste und größte Sharakter, im geneen, Role taire; und Le Kain spricht wie ein alter Angene, Nocht dazu langsam, hat ein abscheuliches Gesichte iff glente über die Natur, nur weil er nicht anders tann, zumment einem Wort Le Kain, aber nicht mein, Zappore. Aufresne hätte das vielleicht besser gemacht ziech aber möchte Zamoren von niemand spielen seben, als von Ihnen oder von Kinloch. Das abscheuliche Narterretatsche, so oft Le Kain schrie, und war munisstelle wenn er in einiger Gelassenbeit die größten Spengeleich, und Gefühle bersagte. Stellen Sie sich por man schreiben, flete, man schwatze, als Susmann sprach incht

l'Americain farouche est un monstre sauvagentionurs.
Il mord en fremissant les fers de l'esclavagen du prise

Wenn das zu London oder zu Charlestown ist gespielt wurde? Ich liebe das Theater erstaunlich, und kann es nicht besuchen, weil ich nicht genug Geld habe. Die Caumont hat sich sehr gebessert; sie wurde bewundert, und Boltaire selbst tunte mit Freuden in seiner Gespensterstimme "c'est bien! voilà qui, est, beau!" Ich betrachte Boltaire fast nie ohne Ruhrung und stille Thranen: der Sänger Heinrichs, der Freund Friedrichs, der Geschichtschreiber Ludwigs in seinem ehrwurdigen Greisenalter, umgeben von Berwunderern und siefer der Rachwelt, und erhaben über alle seine Feinde und Meider, entzündet in mir mehr

eble Entschlaffe, als alle theatralische Runft. Bon ben kleinen Pièces kann ich Ihnen nichts fagen, als bag ich nie bleibe; wie konnte ich lachen eine Biertelstuns be nach bem Tob Tankreds und nach bem Schmerz Albarez's?

Wann ift beine Seele einsam, ebelfter ber Mensichen? Meine ifts nie, seit ich dich liebe. Du, mein B., du bift mein Apollo, meine Muse, mein Licht, mein Selbst mehr als ichs bin, und was bist du nicht, da du mein einziger Freund bist! Was ist entzückender und unschuldiger, als die vertraute Ergießung zweier tugendhafter Herzen? Ohne Zweisel, diese Welt ist die beste, weil Gott den Menschen das Vermögen der Freundschaft gegeben. Liebe mich, meine Seele! so lang ich die Tugend liebe.

## **54**.

Genthod ben 16. Aug. 1776.

De ratione studiorum. Ich lese Rousseau nicht mehr, auch Sterne nicht. Diese Originalität hat etwas ungebildetes, und jener nicht die ernste Majestät, mit welcher die Bolter belehrt werden, sondern das siedende Genie eines Mannes, welcher die unerfahrne Jugend hinreißt. Ich lese den Orator, nach diesem nehme ich de claris oratoribus, und de legibus; hierauf Thuchs didem; Casarn, Demosthenem; Xenophonten, Polysbium, Aristotelis Politica, Platons Republif; Plus

tarchum, Taeitum. Saben Sierim Sulzer ben febb, nen Artikel die Alten nicht gelesen? Sie kennen die neue Literatur, wiffen Sie einen, ber mir nothwendig? Ich gebachte mit jenen Alten den Taffo, den Ariosto, den Corneille, die Lettres provinciales, den Sintesspear, den Dante, den Machiavell, zu verbinden. Haben Sie gegen Einen von diesen einige Bedenkliche keit?

viel, und sein weniges nicht recht gelesen. Er sagt meist bekannte Dinge, und giebt keinen Begriff von dem so merkwürdigen Mittelalter der ital. Freistaaten. Er denkt wenig über die Geschichte, seine Unmerkungen sind gewöhnlich eher geistreich, als tief. Eststreitaumslich, wie ein Mann von Geist hat konnen so ein kunvollskommenes Buch schreiben. Noch dazu ift er voll bis storischer Unrichtigkeiten, in Namen, in Zahlen; in Umständen.

Und gleichwie Rato der Aeltere alle feine Sentengen fchloß: und Rarthago foll man gerftbren; eben fo werde ich nicht aufhören Ihnen gu predigen,

<sup>\*)</sup> Der Marchese Verti, ben herr v. B. in Rom fennen gelernt hatte, ein geistvoller Bruder bes gelehrten Comte Verri von Mapland hat eine Geschichte von Italien geschrieben, die mit Voltaire Histoire generale verglichen werden kann, diese hatte hr. v. B. im Manus stript mitgebracht.

daß wenn Sie Ihr Weite nocht schafen und anwenden wollen, Sie etwas schreiben mulfan. Was? fragen Sieifiche selbstymas Sie gern lesen mochten und was noch nicht geschrieben ist. Ablen, mein Trauter. Aber weine Sie zu Waleires sind, ihnnen Sie danu nicht auf zwei Tage zu mir kommen? Gott, wie wir uns lieben mussen um einander so lange Briefe und so oft zu schreis ben. Keine Freundschaft, mein Liebster, ist der unsein gem zieich. Aller sind Athenienser, nicht Schweizer.

that is a recommendation of the

et a difference de la capital de la 55•10 de la co retraffirer feit 29 ! Genthob ben 19. und 20, Auguft. mir Der bichffen Metaphyfit, ja Geome trien in ber Difforie berum. Es iftein wichtiges Beilpiel fun mich. bamit ich mich nicht im gleichen Emppraum vertrabe, ju den Sinnen fpreche, popular fcreibe, und wie bie Alten ben prattischen Rugen ermage. hievon bat B. bas Gegentheil gethan, es abnet mir, bie Beit tommt, ba es in ber hiftorie Scholastifer geben wirb, wie bormals in ber Philosophie. Diese migbrauchten den großen und ehrwurdigen Namen bes Stagiriten; jene werben fo thun mit bem Namen Montesquieu's. Alle alten Grunds fate merten in ein metaphyfifches Gemand gewidelt werben, neu icheinen, alt fenn, und unverbiente Reputationen machen. Es ift faft unmbglich, biefe neuen Politifer und hiftorienschreiber zu beurs

thellen, fo blenden fie, fo fabeil ift ihr Spinagewebe, fo durchfichtig, fo unbegreiffich ift ibri Behrgebitube. 3ch, mein Freund, habe mich jur atten praftischen Beife entschloffen: Cafar und Demoftbettes werben Statuten haben, wenn 2B. und G. vergeffen fein wer-Meine erfte Gorge foll allezeit bie Ginfalt. fenn; bie andere, bie Rrafteli fin anne, not Soll Roch eins, die politifche Bifforie wird iften Rent naus befommen, Danner, weiche fie betvollbemmist gu haben mennen werden, wenn fie fle claffificiet und munberbare Nomenclaturen erfonnen baben. Alle biefe Borutheile tenne ich aus eigener Erfabbinge und in ben Schriften ber Gelehrten finbe ich , baff viele biefen bon' mir bermorfenen Bornetbellen wied unterworfen find. Diefer Unblick macht mit Betbruß. Brribumer und ihre Kolgen machen thir ibn bumes. Durch folche Methoden wird bas menfchlicher Gefciecht feines Ratechismi ber alten Erfahrung beraubtp: in

564 4 4 27 Man 1 1 27 664

git mit him mit geste fiere

Bas foll ich Ihnen fagen, Geliebter? Es ift unt leib, aber begreifflich, baß Sie fatgriffer haben. Sie fühlen, mas bas ift. Hanbeln Sie bennt nach ben Maximen ber Rlugheit und ber Dugend sich lenne bie Sache nicht, vielleicht follten Sie die Selbftverläugnung ansüben, bem Beleidigten zu bezeugen, wie

leid Ihnen biese Meherpilang sen; vielleicht ifts genug, burch lein feines Lob odm eine portheilhafte Wendung ion ober bie andern zu verfohnen. Etwas muffen Sje thunge fonft frifte biefen Leuten, ale bie nichts als Dade guebentenebaben, ins Berg, und es ift fur Sie felbft gut, daß Gie fich felbft beftrafen. Ermagen Sie, daß Ihnen nie die Thoren, und immer die Deis fen Gerechtigkeit werben miberfahren laffen : menn Bie alfo nichts angers thun wollen, fo bezeugen Sie weniaftens ben Bernanftigern, und mit einigem Nachbruck, bag es Ihnen febr leid fen. Troften Sie fich in folchen Rallen nie mit ber Sobe bes Genies ; benn ber Unporfichtigkeit, und nicht bes Genies megen, Baben Sie Berdruff. Das Genie ift ein Wort, das Gie tausendmal in einen Schlummer singen fann, ber an Bern und in jeder Ariftofratie Gie gur Rull machen marbe. Gott weiß, ob ich bie Ehrenstellen für etwas febr großes halte; aber benten Gie in einer Ariftofratie von B. - und eine Mull!

Da aber die Missethater nicht nur erseigen, sons bern auch bußen muffen, so lege ich Guch hiemit auf, mir die ganze historie zu schreiben. Es ist gut, daß ihr diese Thorheit zu Papier bringet, diese Buße wird wirken.

Romm, mein Bertrauter, in den Schoof beines Freundes! Bas ift uns Bern und die Welt! Fuhlet, mein Lieber, Eure Mufen und ich werden Guer glan-

gendes Universam' fenn. Unbantbarer, was "wollt Ihr benn mehr? Wer' ift fe gellebt worben, wie mein Freund?

Bildet Euch fest ein whaß M. nie volltommen gladlich ifte als bei Euch in ber Gratte wom Dt., bei Euch auf bet Meberbe, bei End auf bem Strob an Baleiredie Es ift Beit baf Gure Benben, welche Jahre voll Traurigfeit faft aufgelaut batten en fieb enbe lich in ber Gladfeligkeit farten . Barum fewb Ibr traurig? Sfis Ener gebeimer Rummher; ber es gut macht, er, ber Euch in Allem fthwildt, bet Euren Reinden jeden Triumph leicht machen wird! Buchet auf, mein B., fcminget Guch auf Gute Dbbe. "Bast ben Muth, ohne Traurigfeit tapfer und Vellet Gute Sehler ju ertennen ; gebentet an Bonnet , und fprechet tein Bort ohne Nachdenten. Es ift boje, baf Sir nicht ichreibet. Eure Bunge ift einer freiern Optwie gewohnt, als bas Gericht. Wiffet Shr benn nicht, bag 3br Guet Berg eben megen feiner ellen Große verbergen muffet'?

Ich glaubte bemerkt zu haben, buß Riben E. gemilbert. Die Wahrheit ist, bag er, fobald et will, so eble Eigenschaften wirten lassen kum, baß immi bate über alle Fehler vergist. Er kennt die Allien beliet, als kein anderer Genfer; sein unbeugsamer Geffe ist wohlthatig und edel; feine Freundschaft ift helbenmäßig; in dieser Zeit, mein Freund, muß man für if viel

Tugenden, viel vergebennig Und wir wiffen, daß er nur von feinen Tugenden betrogen wird. —

57.

abirit sillem itte ite Genthod, ben 28. Auguft 76.

Bus tann ich bafur, baß meine Feber immer für Eilif auffeigt ? Run mich auch Rinloch verläßt, fo find Sie mir Alles. Ich verftehe Ihr herz, ich versebrien.

Difficile est, Satyram non scribere. Nam quis iniquae Tam gatiens urbis, tam ferreus, ut teneat se.

Aber warum, Liebster, bab ich noch nicht erhalten tonnen, bag Ihr Gram und Aerger in meinen Bufen ausschüttet ? Barum offnen Gie Ihren Ginn ben Unperftanbigen, und mir ichreiben Gie nichts als Briefe, nicht Soliloquia, nicht Gemaloe, nicht Phis lippifen? hierin find Sie über mich, denn die Starte fehlt mir, Ihnen ein Detgil meiner geheimen Geschichte ju verhehlen. Meine Briefe merden funftig noch an= bers fepn. Mein Rinloch Scheibet von mir, und B. ift ber einige Sterbliche, ben ich wenigstens Einmal wochentlich umarmen fann. Bonnet wird mir nichts Beiftreiches fagen, ein Dichter, ein Schriftsteller wird mich nicht entzuden, ein Brief wird mich nicht erfreuen, nicht betrüben, eine gebeime Leidenschaft wird mich nicht nagen , noch eine große Leibenschaft entflam= men, oder ein neues Principium befestigen, baß ich meinem eblen Freund es nicht schleibe.

Anight, aus. Shropffirenihat mir biefer dingenein großes Nergnügen: gemachtzunibon ber illheotieu tor Erde bis zur Kägerhiftorie, erftrecken sicht seiner Kennte nisse, ex hat in den schonen Gesilben ben Birgilischen Muse gewanhelt nund seine Antisk forsimpel und weite, baß, wenn er geblishen marry ich sein Freundigewarben senn würde.

Es ift mir ein Damburger abreffirt worten, ber viele Reuntniffe und Driginalitat bat. 3m ubrigen kenne ich ihn noch nicht. . Es ift erstaunlich, wie ich mich buten muß , nicht jumpravenant ju fenn. Gie find mir biegu febr natifich, ich babe mich gertobnt, mein Berg, als 3hr Gigenthum anzufebeng, nichinfabit merbe hiedurch unabhangiger, ich fucheifeinemiffrennb, meil ich schon zwei habe. (und besonders Guch) much begegne ben Fremben nur mit Bonnets Soffichtit.193 Seut bin ich mit, mir felbft gufrieben. Mit bet Tafel bei Plantamour Sallabent bat eine Dame mes gen Bonnet losgezogen, und ich habe nicht gefürchtet ich, ber ich borber fumm mar, ihn mit Barnteign vertheibigen. Heberhaupt mache ich mir einem Rubin aus ber Bertheibigung großer Manner gegen ibre und bartigen Tadler. So bab' ich die Albengufo babhitth Montesquien und Bonnet fchongspielmaks, gegent Boly taire's Nachlaller verfochtenge indbit unt ignering chron

Bon biefen Rindenn, erhebs fich miein Freund ges einem großen Anblick, Hind ber ift Kinlochy beffen

Baterfindt Glinton mun wurfgefordert; ber' in biefer Gunde vielleicht feiniganzed Wermogen durch Bomben und Schwerte verloren hat, wer seine gartliche Mutstern und seine Schwester der barbarischen Buth teuts seber: Goldaten ausgesetzt weiß mund ruhig seine Gestehe studiert, fich zu großen Dingen fartt, und sogar Zeit findet, mich zu lieben — und Sie zu grußen.

58•

report and the sale of the sale of the sale of

gen age part respective as

Genthod, ben 18. Sept. 1776. 30 3ch habe Ihnen einen langen Brief geschrieben und nicht gefandt, weil ich weiß, daß Gie meinen Une muth immer mit'mir theilen. Ich will mich lieber bas gegen ftarten; außer Laftern und Unwiffenbeit ift in ber Belt tem Unglick für den Beifen; wozu balfe bie Philosophie! - Es ift lang, feit Sie mir geidries ben ; eriunern Gle fich, bag ich obne Gie nicht fenn tann. - Rinkoch geht, wann? weiß ich nicht, aber gewiß vor bom 10. Oct. , auf brei Tage nach Iverdun! ich fomme nicht mit ibm. Wenn R. von bem Benis gen, fo ber Krieg ihm übrig gelaffen, für mich ente übrigen, und far mich fich felbit abbrechen will, und über bes Schickful turnt, welches ibn nicht fur mich reich gemacht bat, alebann fühlt Guer Krenne bie Macht der gottlichen Freundschaft über fein Derg, sucht fie pergeblich unter ben unberm; fieht nut Guch und ibn.

— Je langer ich abor das Anteriandenachdenkententelts nieht erhebt sich meine Seele. In In dent Sinfamirit beim Anbruch ber Sonnes beim Ianstem Glanz der Gestirne erhebt sich in dem Guist des Storblichen der Funke gottlichen Genieb, der ihn zum Gesetzgebemutd Lehter über die Zeiten und Odler erhöhet. Die Quels le jener ursprünglichen Woisheit, wodurch man sich und sein Voll von den Sclaven unterscheidet, ist im Absgrund unserer eigenen Seele. — Was lesen Sie, was denkt mein Freund? Warum bin ich nicht immer der Depositär keiner Freuden und Sorgen?

Bier werden im funftigen Jahr Unruhen entsteben uber den Coder; bie Burger begehren, man foll alle Berordnungen som Unfang ber Republik an in ber Canglen zu offentlicher Untersuchung beponiren. Doch ber Rath ift fo schwach, daß vielleicht keine Unruben entsteben, aber der Reft; ber Berfassung wird ferner in bier Gemalt des Bolfs gebracht werben. fr. Syndic Saladin ift kanftiges Jahr bas haupt ber Republik. - 3ch wunschte ibn biefen Winter ofter zu ifchen, benn vortreffliche Ideen und große Kenntniffe bot er-Das Journal d'Étoile fellt ein abscheuliches, aber febr merkwurdiges Schaufpiel vor. Mit zwei lefe ich Machiavell, und werde in meinem Entzuden aber biefen großen Geift und über bie, Dajeftat feines fimpeln Musbrud's beftarft. Bir lefen, alle Nachmittag Sorag; alle Oben und Epoden, nebft anderthalb Buchern ber

Satyren haben mie mit großen Alufenerksamfeit gelesen. Ich hatte ihn noch nie zo verstandenzi noch gestählt. Welches Schickal hindert immer unsere gemeinschaftlie then Studien? Manum lefen mir nie mit einander,? Wann wird es mir so put wesden, desprich, wie, Sie mir vor drei Jahren schulebenzidas Genie im School Ihrer Freundschaft werde erwärmen konnen. Schreis den Sie mir, mein trägen Perzendstrund.

Bortrefflicher B., mein Freund! Ich trachte alle Tage durch forgfältige Ansführung, eines ruhmlichen Unternehmens Ihrer wurdig ju werden. Abieu, mein Ebler!

fo bleibe ich ben balben Morgen allein, rich und bie Schweiz. Dann bin ich Ihr; bann lefen wir beibe, und am Abend lefen wir brei. - 3d bringe Euch Capitel, bie find fur und, und Gure Frau muß une bie gottlichften Capitel über ben Apollo im Belpebere und über die griechische Schonbeit lefen. 100 1100 ... Ueber ben Livind urtheilen Sie gemang wir ich. Richt an Benie, fondern an Charafter fint überhaupt bie Alten unfre Deifter. Gie fchrieben fur bas ges meine Befte ; mir febreiben fur bie Aprendiners. Allein hume nehme ich aus; ber fcreibt, alemenn es ibm faft Ernft mare. Run gur Beit Libifcwete gieng bas gemeine Befte. Daber perliert er allen Bore aug bor uns. Noch vielmehr verliert er ibn, wenn wir feine rhetorische Mengftlichkeit ermageng benn bag nicht ber Berfall bes Staats die Haupturfache feiner Mittelmäßigkeit fen, beweifet in noch verborbenes ren Beiten bie große Seele Tacition Mie wiel beffer ift übrigens ber Commentar, als ber Terte wenn wir die erfte Decade mit ben Discorsi baruber vergleis Das, B., follten Gie lefen! - Bas man den. Euch vom Rath gefagt bat, foll Euch aufs neue gunt Studium ber Gefete und bes gemeinen Befend et Nicht mahr, mein Lieber, ich babe erras muntern. then, baß Gie feit biefem Krubling in beiben wenic gethan haben? fur die Gefete, und eben fo febr für die Bertommen, fur die Gebrauche, fur die Fore

melm (bos if dblorgnabigfimeine Deinung)" minien Gie tholich eine obef amo Stunden babenii Bes: beutehi Siondie dunge Beit, in welchet Sie biefe Milite nothig haben ju übernehmen; rim einem Bahr maren. Sie für alle Ewigfeit fentig. Sie follsen bierüber einen Mann, wie der Schultheiß & \* consultiren : bert bencht mir, bat, nibie ite fenn foll .: bon biefem! Leua mit gerade fo wieb, und nicht mehr, gelernt, ale einem Richter nothig ift, um bie Geschäfte zu berfte. ben, bie Sprache ber Gerichte reben gu tonnen ; und gegen feine bergebrachte Regel zu vetfloffen. Diftorie forgen Sie nicht, noch im Detober fange ich an über Bern. - Ich war lang zweifelbaft, wie ich citiren foll. Citire ich nicht , fo alauben bie Zeutschen, ein nicht bolpricht geschriebenes ober hingehattres Wert tonne unmbglich eine mabre Siftorie fennig und baun geben:fie allen: Menfchen Mifttrauen gegen biefen vent meinten Schuler Boltaire's : mas folche Leute an Bols taire: am eisten bemerken, ift gewiß ber Mangel bet Sisote. Sitiren fann ith both nicht; eriftlith bat mit Spaller eruftlich verboten ; bon feiner Cammlung , aus ber ich ifo viel nenommen : bifentlich but ifurechen. Sweitens besteht ein großer Thuil bed Berts aus Bes mertangen, bie ich nicht: gefunden : fonbern gefolgert babe : und bie Schwäger und Onfeld, wenn ich auch Die Orte anzeigte, wurden viellricht nicht wiffen, was folgern ift: foll ich benn barum mein Buch mit Dos

len, daß Sie gläcklich senn? die schone Ruhmbegierde; für sich und seine Freunde nicht zu denken, nicht zu süblen, um im grauen Alter ein Rathsherr oder Schultheiß einer kleinen furchtsamen Republik zu werden? Ift Horaz nicht größer als Augustus selbst bei der ganzen Nachwelt? und wenn Sie Valeires recht bauen, so werden Sie zuletzt reicher für Ihre Kinder, als an der obersten Stelle. Wenigstens has ben Sie Zeit, sie zu erziehen. Ich bekomme täglich mehr Verachtung gegen die elende Mittelmäßigkeit der helvetischen Geister. Ich will eine Leibrente suchen; und alsdann mit meinen Freunden und mit meinen Wissenschaften leben:

Rinloch allein macht mich gludlicher, als alle 13 Orte. Ich habe 3 Briefe von ihm, die bringe ich Euch: Der Prinz Gonzaga Castiglione hat mir Pacetta zu verschaffen versprochen. Dieser Prinz ist sehr aufgeklart und sehr liebenswurdig: Kennet Ihr ihn? Ich lese Guicciardini, vortrefflich, ganz im Geschmack ber Alten, Ich liebe die italianischen Schriftsteller ungemein:

62:

Den 23. Dec. 1776.

Eure Briefe, mein allerliebster, find die Gluckses ligfeit meines Lebens. Ich habe Ihnen nur Gins zu sagen, über Ihre Gedanken mit Baleires. Erforschen Sie sich selbst haben Sie ben Muth in der Arifiokras

tie nichts vorzustellen, so wagen Sie, glücklich zu senn: bas hängt allein von Ihrem Entschluß ab. Haben Sie aber biese Stärke nicht, oder setzen Sie in sich selbst einiges Mißtrauen, so tragen Sie bas Joch mit Gebuld und suchen Sie sich durch den Klang der Titel zu betäuben.

Im letztern Fall wird der Geschichtschreiber Dels vetiens Ihnen alle seine Beobachtungen mittheilen, und mit Ihnen über die Runft, sich selbst und dem gemeisnen Besten zu dienen, seine Seelenkräfte üben. Seen dieser im ersten Fall wird Ihre Einsamkeit mit Ihnen theilen, und zu den Grazien Eurer Frau seine Musen einladen, so daß Baleires, der Tempel der Freundsschaft, auch der Tempel der Freude und der Glückseligkeit senn wird. Bedenket dieses.

Gegen das Journal hab ich nur ben Sinwurf:
ich wurde mein Sinkommen lebenslänglich suchen mußfen; hingegen wurd' ichs in ein paar Jahren erhalten haben, und alsdann ruhig bei Ihnen genießen komnen, wenn ich mit einem Engländer von meinem Alster, die Historic und Politik jedes Landes in der Hand, die vornehmsten Provinzen durchreisen konnte. Hies nach strebe ich. Ich habe meinen Freunden erklärt, daß ich niemals für das Berhalten eines andern guts stehen werde, da ich selbst jung sey und für einen Umbekannten nicht gut stehen konne. Ich weiß, wie schwer es ist, zu sinden, was ich suche. Sie konnen hiebei vermuthlich nichts thun; aber ersinnen Sie, wann Sie konnen, ein anderes Mittel, mir, nicht durch lebenslängliche Arbeitseligkeit, sondern durch das Opfer einiger Jahre oder durch irgend einen Effort von Fleiß oder Geist, zu verschaffen, was wir munschen. Bergessen Sie nicht hierauf zu denken. Michts in der Welt ist unschätzbarer in meinen Ausgen, als Unabhängigkeit; selbst von meinem Freund möchte ich nicht jeden Augenblick zu fordern haben, denn ich möchte, daß meine Freundschaft niemals einisger Absicht, selbst nicht von den Boshaftesten, konnte zugeschrieben werden. Ich bedarf wenig, weil ich in Rost und Kleidung simpel bin; was mich auszeichnen kann, ist in meiner Gewalt und nicht in der Gewalt des Slücks. Hundert Guineen sind, was ich brauche.

Ich wohne auf einem Zimmer neben Hrn. Bonnets Stube. Um halb acht stehe ich auf und benke
über meine Historie ober ordne die Sammlungen zu
berselben bis um ein Uhr. Bormals wandte ich einige
dieser Morgenstunden auf die Alten an; aber die große
Begierde, endlich einmal zu endigen, um mir meine
Unabhängigkeit zu erleichtern, und zugleich der Bunsch,
nach mir selbst und aus mir selbst zu schreiben, haben
mich bewogen, alle Lecture aufzugeben. Nachmittas
ges bin ich bei der F. B., oder ich spaziere mit Hrn.
B. oder North, oder einer der sehr wenigen Bekannten,
bie ich habe, kommen zu mir. Alle 10 — 12 Tage

gehe ich in die Stadt und abernachte baselbit. bann febe ich die Fr. Prevot, ben Tremblen, Turrettin, Salabin, North, bisweilen Lord Clis. ve 2c. Um Abend lefen wir, Br. B., Kr. B. und ich, bald Malebranche ober Leibnig, bald Boffuet und Doung, bald hume. Ungefähr um fieben Uhr ichreibe ich meine Briefe; mochentlich an Sie und an Rinloch; felten an andere um Geschäfte; bismeilen nach Genf megen ber Unruhen; bismeilen an einen jungen Menschen, der mich febr liebt und welchen ich bilbe, mir einft ftatt meiner Mugen ju bienen. Nach bem Nachteffen gebe ich auf mein Zimmer und . fammle zur Schweizerhiftorie, ungefahr bis um halb Gins ober um Ging; die italianischen Geschichtschreiber, welche ich vormale um diefe Zeit las, hab' ich aus obigen Grunben auch verlaffen. Ich lebe mäßig, effe fo wenig, als möglich, trinke felten einige Tropfen Bein, nur jeben Morgen meinen Kaffee. Meine gludlichften Augenblice find bie, in welchen ich eine neue Berbindung oder eine neue Wendung entbede, und bie, wenn ich von meiner Arbeit aufstebe, und einsam burch mein Bimmer fpagiere, die Gedanken auf Gie und R. ober auf meine funftige Gluckseligkeit gehoftet. Des Glucks, welches Sie fich einbilden, murbe ich genießen, wenn ich bier ware aus Babl, und wenn ich eben fo leicht anderswo fenn tonnte; wenn ich jedermann eben fo nuplich mare, als man mir nuglich ift; wenn ich Zeit und Geschick

hatte, eine Reihe angenehmer Rleinigkeiten zu befols gen, um hiedurch alle Augenblicke vor Augen zu legen, was ich wirklich in meinem Herzen fühle — mit eis nem Wort: Unabhängigkeit! — Meine Seele gewinnt einerseits durch die Composition; benn es ist gewiß, daß ich alle menschlichen Dinge mit gleichgültigem Aug' ansehe, mehr für die Unsterblichkeit lebe, und mein Glück mehr in mir selbst sinde; anderseits macht mich meine Einbildung noch wärmer und zärtlicher für meine Freunde. B., du gewinnst ben allen Revos lutionen meines Geistes. Denke nur auf Mittel, wie ich ein Einkommen erhalten könnte; dann wird bein Freund glücklich senn, und nicht mehr die Wohlsthaten fürchten.

Man spricht viel von einem Krieg; aber vielleicht hindert ihn der Tod des Königes von Portugall. Ich wünsche dieses, für meine Freunde, für mich selbst, und besonders für das Königreich Frankreich. Denn wenn es noch mehr geschwächt würde, so wäre der Weltheil bald in der Willkühr zwei oder dreier Desposten; wer könnte die kleinen Staaten beschirmen? Elens des Land Europa! Die stehenden Truppen und die unumschränkte Gewalt, deren Folge, Werkzeug und Stütze sie sind, aber besonders die allgemeine Liebe zur Frivolität entnervt deine unglückseligen Shee; alle Bourbons sind entschlafen oder in Ohnmacht; Italien verdirbt; die Griechen sind nicht mehr; Benedia its

tert in seinen Lagunen; wir durfen uns nicht fühlen, wir sind eing eschlummert und unser Erwaschen ware tobtlich; holland ift nichts mehr, selbst ber stolze Britannier vertauscht seine Tugenden mit ausländischen Manieren und sein Ruhm ist schon am bochsten. Welches Schauspiel, mein werther Freund, für die Menschheit, und welche Aussicht für die, welche das Unglück haben konnten, von uns gezeugt zu wersden. In dieser großen Niederlage aller Tugenden und aller Gesetz, o liebster Freund, bleibt dem Beisen für sein Glück nichts übrig, als seine eigene innere Freisheit, sein personlicher Werth und das Herz eines B.

## 63.

Aux balances b. 31. Dec. 1776.

Tausend, tausend Dank, edler Freund, für beinen Brief. Wie iste möglich, daß Ihr so schreiben und boch klagen konnet. Die Predigt, mit welcher Ihr anfanget, ist ganz übel angewendet, und beweiset, daß Ihr mich nicht verstanden habt, und nicht versstehet. Es fließt die Composition erstaunlich auf den Character ein: meine Seele siehet nichts mehr als nachfolgende Geschlechter, als gemeines Wesen und Berachtung der Wollust, des Geldes und des Todes. — Ihr Zustand kommt daher, weil Sie noch nicht wise senschaften überschaut, büpfen noch immer wie ein senschaften überschaut, hüpfen noch immer wie ein

Buttervogel von einer Blume zur andern, als wenn ich bald über homer, bald über die Ariftofratie Genua. und bann wieder über die Schopfung ber Belt, und endlich über ben Geift ber Gefete an gleichem Zag ars beitete. Die werdet ihr Guer Genie, noch den Lohn bes Machdenkons fublen, ebe Ibr Euch in dem meitlauftigen Rreis bes Biffens Gin Telb zu bearbeiten mablet, und hieruber componiret. Die Schweiter= biftorie ift nun fchon unter meiner Gewalt : nehmet Die Gefete und fuchet die Principien im Zacitus. in ber Gombette, im Rlotar und Dagobert, banu in ben Capitularen und in ben Stadtrechten: pergleichet fie mit Blatftone; oder wenn bie Labne rinthe ber Civilgesetzgeburg Euch, wie mir, ju niebria und zu unedel scheinen, so nehmet bas Essai analytique, bebenket bas Befen jeder unserer Rrafte, bea trachtet bierauf bas gemeine Befte ber Berner und schreibet eine Abhandlung über die mehr oder mindere Sorgfalt, mit welcher in biefen Zeiten und in biefer Berfaffung eine gewiffe Seelenfraft bor andern in der Jugend angebaut werden follte, erhebet Euch gegen Die verdorbene Methode, ben Geift auf Untoften bes Gemuthes zu bilben, raisonniren zu lehren und bas mannliche Gefühl ber menschlichen, belvetischen und burgerlichen Burbe gu verabfaumen; gießet Energie in die Jugend und zeiget berfelben emige Reinde in ihr felbit, in ben Sitten ber Beit, in ben Grunbfebe

lern ber Bundesrepublit, in biefen tyranni: ichen Beiten, in ben Gefahren ber Rachtoms men, bamit fie zumal ibre Energie fowohl erbalte jum Beften bes Baterlandes, als magige gur Erbaltung des Regimentes, endlich auch anwens be, letteres felbft als Regimentsglieder ju vervolls tommnen, ebe bas Bolt bie unnuge ober mige brauchte Gewalt ihnen entreißt. Gin anderes uniterbliches und Guer 'murbiges Werf: fcbliefet alle ! Bucher auffer Tacitus und Montesquieu. Ere cerpirt aus jedem biefer beiden alle feine politischen Brundiate: bann fuchet, wie jeder burch feine Beit, feine Berfaffung, bie Wendung feines Geiftes und bes Gentee ber Beitgenoffen auf jeden Gebanten gerathen aft : judet bie Grante ber Berichiebenbeiten : meffet. welcher am tiefften, welcher am bochften geftiegen: pergleichet ben Ausbrud und entbedet bie Urfachen feiner Energie in Stellen . Die beim antern menia Beidbl erroget baben, und mann fier biefes Barallel fo pollentet babet bie for es ibnen im Ciefiam toilo gen barfiet . alebann . mein B. . Geet Ench mutbig un fiere Cont. Ein anderet mable im reactifien · febra ariet von ben Großen, in melden fich bie same Abeit der menidenden Maren geroffen deren bat. thefore the Chiefe that Martin in Marin Markets been the fix and the till their the side of the Length of the trip of the state of the state

Cofmus, Bater bes! Baterlandes, mit Auguftus, Vericles und ben eblen Lorengo Medicis'ic. Dber ftellen Sie Benedig, Genua, Sparta, Carthago und Bern nebeneinander; fo merden Sie das Baterland befestigen oder seinen Unfall meis fagen. - Lefen, ift nichts; benten, etwas; benten und fühlen, die Bollkommenheit. - Sorgen Sie nicht, mein ehler Freund; ich will Guer Butrauen, wie Eure Liebe, verdienen. 3ch bin gludlich, und baue alle Tage an meinem Glud. - Rinloch ichreibt, alle feine Briefe find woll Ginbildung und Empfindung; Er fieht ben Carbinal Bernis, ben Bergog von Dite gothland, den Herzog von Glocester, 2c. 2c. 2c. amerifanische Urmee ift zerftreut, Bashington icheint fur fich und bie Seinigen einen guten Frieden zu fuchen; menn ber Rrieg fortbauren follte, fo ift R. entschloffen, alles Glud, fo ibn erwartete, fogar bie Gesundheit, beren er nur in Europa genießt, feiner Mutter aufzuopfern. 3ch fann Ihnen nie genug ben Belmuth feiner boben Seele ruhmen. - Wenn ich Ihnen fage, ich fen fo gang meiner Siftorie, baß ich felbst bie Alten verfaume, fo ifte, als wenn ich in trunfenem Muthe einen Schwur thate, nie mehr molle ich B. lieben. 3ch bin zu meiner Mliade guruckgefom. men, ju diefem gottlichen, riefenmäßigen, alpenhoben unfterblichen Ganger; gegenwartig bin ich im 22ften Buch. - Lefen Gie im Berliner Band 74. Merian

über ben Ginfluß ber Wiffenschaften auf bie Dichts funft : portreflich, mabr', nur ju lang. - Franklin bat vom Ambaffador Stormont einen Dag nach England verlangt. - Meulich las ich einige Briefe von Saller an Bonnet 1768; fie find bas ichonfte, bereb. tefte, lebrreichfte Bert biefes großen Mannes. Gott erhalte ibn lang! - Die Sammlungen über bie Schweiterhiftorie lebren mich fast nichts mehr; alle biefe Kacta geboren unter allgemeine Gate, welche ich weiß. Wenn ich mein Werk am Ende Manens vollenden konnte, fo mochte ich wo moglich, einen Dos nat nach Uri geben zu meinem Freund, bem Landams mann; von ba fame ich nach Baleires, wenn 3hr ba fend; und mann Ihr mich nicht mehr haben wollet, bann, wo fich nicht mein Britte indeffen findet, gienge ich wieder gurud in die Infel ber Gludfeligen und Beisen zu Genthod. - Die Jahre verfließen, wir aber nicht. Emiger Freund, die Rnofpe unfere Befens fangt erft an, fich ju entwickeln; die Zeit wird tommen, ba wir, ich weiß nicht wo, mit bem Glang und Geruch unserer Tugenden manche Geschlechter und ferne Bolfer gludfelig machen werben.

64.

Genthob, ben 6. Januar 77.

Seit ben letten Rapiteln hab' ich bie Geschichte bes Erzhauses von Albrecht I. bis auf bie Gifersucht

mit Frankreich in zwei schweren Rapiteln beschrieben. Die Bliade hab' ich beschloffen, unwillig, daß ber gotts liche homer nicht 240, anstatt 24, Rhapsodien gesungen: Run lefe ich einen großen Mann, ber fritischen Geift, aber auch allgemeine Begriffe, besonders aber boben Ernft und nachdrucksvolle Pracifion bejag, Thucns bibes, Taciti und meinen Meifter; benn bag ibn Zacitus vor Augen gehabt, scheint mir ohne Streit ju fenn. Guicciardini intereffirt allezeit, die Reden find vortrefflich, aber er fuhrt nicht, wie ber Grieche, ben Lefer mit berum, bisweilen hat er einige Worte mehr, als Begriffe, endlich, er erschuttert nicht fo ftart. Du Unwurdiger, der Du Dein Griechisch vers schlafen haft! nimm Beilmanne Ueberfegung von meinem Thucybides; vielleicht, bag bem gelehrten herrn Ueberjeger nicht gelungen ift, alle Strablen dies fes Genies auszuloschen.

Wir lesen hume; einen großen Geschichtschreibers z. B. beim Tod ber Maria Stuart, bes Grafen vor Esser, Karls I. und in den Anmerkungen zu jeder Res gierung; aber er ist entsetzlich gedehnt. Maria Stuart hat in Schottland unter diesem theologischem Bolk lauter Dinge gethan, die ich fähig ware zu begesten; auf ihren Irrwegen hab' ich mich fast allemal auch gefunden. Ihr aber sahet vor etlichen Jahren, und fast jetz noch, genau dem Essex gleich; es hat mich so frappirt, daß ich ihn von Herzen lieben mußte:

Bu Baleires und auf ber Landvogtei rechnet ims mer auf Euren Freund; fogar Britten murbe ich felbiger Beit nicht fuchen, und mich gang unter Sie und Bonnet theilen, und jahrlich einmal bald ju Bellweger, bald zu Muller in Uri, bald nach Glaris ober in Bundten geben. Bollet Ihr miffen, welche Reife bie merkwurdigfte ift unter allen in biefer alten Belt? Man fahrt auf Brien ; (ju Gee); bann manbelt man gu Ruf über ben Brunig und durch bie ichonen Date ten ber freien Untermalbner; bierauf burch bie Mildniffe über Engelberg zu Ruf nach Uri, ben munderbarften Weg in ber Schweig; alsbann, 1) wenn man Beit bat, uber ben Gotthard burch bie Bogteien nach bem berrlichen Baltellina und burch bie Barbarei ber Rhatier auf Glaris; 2) menn man feine Beit bat, so gebt man zu Ruß von Altorf nach Glaris burch Buften und Maiden; aus Glaris bervor burchs Muttenthal nach Schwng, und bann wieder über Lugern in Eure Stadt. es ift gefagt, daf biefen Weg gwei und nicht mehrere Freunde machen muffen, und die Autoren in ihrer Sand; wo aber nicht, so ist gesagt, es fen beffer, allein zu gehen. Une beibe murde es fast nichts fos ften, als bochstens 14 Tage.

Abien, mein lieber Berner. Du machft mir meis ne Augenschmerzen vergeffen, wann ich bir schreibe; und bermuthlich in bieser Zuversicht willst bu mir nicht zulaffen, daß ich fie auf andere Art lindere. Unmenfch! Abscheulicher Polyphemus!

65.

Genthod, Mittewochs 1777.

Leopold ift glorwurdig erschlagen; heut nach Mafele, übermorgen uluma linea rerum, endlich bie Borrede vom Einfluß ber Verfassungen auf die Gesichichtbeschreibung.

Die Reprasentanten haben ben Seckelmeister und Generalprocurator als Negatifs, und weil sie zeigen wollen, daß sie die Negatifs auch ist nicht fürchten; abgesetzt. Dieses haben beide, Du Nant und Galiffe, freudig erduldet. In Wahrbeit wollen die Reprasentanten Herren der Aemter werden. Daß sie in diesem Augenblick gegen untadelhafte Manner dieses thun wurden, schien so unwahrscheinlich, daß der Hr. Tronchin und ich ein Gewette darüber gegen die Frau Tr. versloren haben, zu unserer größten Schande, denn wir hatten fait les agréables à ses dépens; dem Generals procurator sagte einer halb weinend: "Gott wolle euch trösten über den Verlust eures Amts." Iste nur dies? sagte er; der liebe Gott braucht sich diese Mühe nicht zu geben.

Bas bu weißt, ift vollendet worden, vortrefflich; zuweilen hort man die Stimme Montesquicu's, und auch ben Mann bon Welt, und nicht selten einen

Tullius. Die Negatifs werben es verftellen wer uns terdrucken; que Feigheit. Man muß gefteben, baß bie meisten fallenden Stadtregierungen ihren Fall-wohl verdienen, und selten kommen sie um die Regierung; so lang sie zu regieren wissen.

Ift wahr, daß der Fürst von St. Gallen sich an den Kaiser gewendet hat wegen, Tokenburger Stweitige keiten? Ich würde mich weder verwundern, noch es an ihm übel nehmen. Diese Bauren find von Binges aufgewiegelt, ein upruhiges Repräsentanten. Wolkchene weil sie aber Messe und Bilder nicht haben. haben die 3. und Berner zur Staatsmarime, sie auf Uns kosten der Obrigkeit und den Eidgenossen. Eintrache in allem zu unterstützen. Daher illae lacrymae 1712: Und gesetzt, Tokenburg wäre ganz frei, und orthodoxywozu? und mit welchem Bortheil? und um welchen Preis?

Haft Du le bon citoyen gelesen? Er ift von Friedrich. Friedrich hat seinen langen Titel abgeschäfft, und verboten, ihn anders zu nennen, als: "Friedrich; König v. Pr." Er weiß, wie viel mehr das erfte Wort, als alles andere, ehrt.

Abien, Herzensfreund, so oft ich Dich sebe, finde ich Dich vollkommener; auf der Boissiere hat man' mir mit vieler Freundschaft von meiner liebsten Salfte' gesprochen. Lebe wohl und mit mir, wann alles bricht und scheitert, oder entschläft:

3d elle nach Rafels, audire magnos jam videor duces, non indecoro pulvere sordidos, et cuncta terrarum subacta praeter atrocem animum unserer Borattern.

66.

Genthod ce 30 Janvier 77.

Bon, mon cher Ami, je Vous comprens. Vous disiez dans vojre dernière du 5 Janvier, que l'estime; que Vous avoit donné mon ouvrage, avoit augmente Votre amitié pour moi. Vous vouliez, que la mienne ne restât point en arrière; et pour cela Vous me faisiez sentir, combien Votre perte me rendroit malheureux. Peut - être que Vous vouliez savoir, si les Muses n'avoient point diminué le pouvoir de l'amitié sur mon coeur. Je Vous assure par la sainte amitié, que malgré Votre silence mon amitié pour mon cher B. augmente tous les jours. J'ai renoncé au droit de Vous dire des duretés; j'aime mieux supporter en silence, ce qu'il Vous plaira de décider sur moi. Pour me consoler de cet étonnant silence, j'ai repris vos anciennes lettres, et j'en relis une ou deux chaque matin dans mon lit. On s'étonne des Pyramides, de la grandeur de l'empire Romain, de la découverte du nouveau monde; Vous avez trouvé le secret de m'apprendre ce que je trouve plus prodigieux, plus incroyable, plus extraordinaire, que tout cela: qu'on peut

vivre quatre semaines, sans dire un mot à son ami.

Je fais brûler pendant la nuit un petit lampion; à cinq heures j'allume ma chandelle; je prens mon Thucydide dans mon lit; à sept heures je m'habille; à neuf heures je compose. J'ai fini les guerres Autrichiennes; je commence à parler de l'esprit d'aggrandissement. Je ne recueille plus, qu'à mesure, que je remarque quelque vuide dans mes anciens extraits. Thucy dide et Polybe instruisent bien mieux de l'histoire de la Suisse, que ne font les Lauffers et les Zurlauben. Il ne s'agit pas d'écrire des histoires; il faut trouver les principes d'une nation dans la conduite de ses pères et dans les anciennes annales. Je crois avoir trouvé. que pour être le plus heureux, le plus invincible et le plus respectable des peuples, les Suisses doivent être libres et unis, et obéir à leurs loix. Cela suit de la nature des choses; si j'avois eu le tems (ou, pour Vous le dire franchement, si ce n'étoit pas un mortel ennui, ) j'aurois fouillé encore plus, pour dévélopper entièrement, les principes, que j'établis.

Mais je ne cesserai point de m'instruire après avoir publié ceci. J'irai chercher dans les républiques d'Italie, de la Grèce, chez les Juiss, chez les montagnards de l'Asie, en Arabie, en Angleterre et jusque chez les cinq mations, les ressources d'un peuple libre; la vraie balance des pouvoirs, les moeurs, que la liberté demande. De tems en tems, et sous mille différentes formes, j'exposerai aux yeux du public, ce que j'aurai observé, pour le bien de la vertu et de la liberté. Voilà ma marché; mon but est seulement, de rendre les Nations, qui liront mes livres, plus sages, que nous ne l'avons été, et de faire respecter la dignité de l'homme, et de rerrasser, s'il est possible, les affreux préjugés, qui empoisonment son existence, et qui le privent des vrais plaisirs.

Vous savez, ou Vous ne savez peut être pas, qu'en 1738 les Médiateurs ontistatué, que le Conseil de Genève publieroit un Code des lois. Peu de tems après le conseil fit imprimer les réglemens de que lques chambres, à la suite des édits; comme si chez un peuple, aussi jaloux de ses droits, on pouvoit ainsi esquiver une demande, que ce peuple étoit en droit de faire! sur la fin des derniers troubles les Médiateurs rappellèrent dans leur prononcé la nécessité de faire un Code; mais ils déclarerent, qu'il ne devoit contenir que les loix, passées depuis 1568. Car en 1568 Germain Colladon avoit redigé et corrigé les édits, recueillis pour la première fois en 1543. Depuis ce tems le Conseil voulant faire plus de bien, qu'on n'en exigeoit de lui, pro-

ietta une revision de tous les édits. Il est certaine ment inconcevable, comment il pouvoit entrer dans l'esprit des Genevois, de penser, siqu'une législarion pourroit être l'ouvrage de 250 têtes. Il est vrai aussi, que cet ouvrage n'auroit été que celui de leurs petit-fils, puisqu'on peut calculer, que le code n'auroit été achevé selon cette manière, qu'en 50 ans au plutôt. Comme depuis 1768 les magistrats n'ont plus d'autorité, parceque ' la loi de la reélection, imaginée par M. Tronchia Boissier, les a mis dans une dépendance vraimens servile; les démagogues voulant s'élever comme les Deluc, et comme les Flournois sur les débris de la magistrature, se servirent de ces fautes du conseil, pour faire des Réprésentations. Claviere, du Roveray (habile Avocat, éloquent pour un Genevois), Vieussieu et son fils; Terroux, Bonnet Copet (qui dans les derniers troubles a dépensé-un argent immense pour son parti) et tous ces gens par le pouvoir despotique, qu'ils exercent, et que, pas leur vocation de démagogues, ils doivent exercer sur le peuple, ont assemblé le 30 Sept. dernier près de cinq-cent citoyens, qui ont porté à la maison de ville une réprésentation, qui tendoit à l'établisse. ment d'une commission choisie de tous les ordres de l'état, pour la compilation du nouveau code. De sone que, voulant reformer la législation,

ils commencerent par violer toutes les loix, en proposant d'établir un pouvoir dans l'état, qui n'y avoit jamais existé. Vous sentez, que les étrangers doivent trouver fort juste, qu'un peuple libre veuille connoître ses loix; mais ils ne pensent pas, qu'un code, fait à Genève, et dans un tel tems, ne sauroit être pque l'ouvrage de la faction dominante"; que jamais tous les ordres n'y voudroient concourir, et qu'il ne tendroit qu'à donner à l'état la pire, la plus dangereuse de toutes les constitutions, qu'on pourroit établir chez un peuple ziche, factieux, altier, dans des tems si extrêmement dangereux pour toutes les nations libres. Je Vous dirai dans ma première lettre, quelles ont été jusqu'ici les suites de cette réprésentation, et comment elle a mené cet état à la crise fatale, dans laquelle il se trouve actuellement. Je Vous parlerai de la témérité des uns, et de la très-mauvaise politique des autres, et j'en tirerai des conséquences pour la conduite des affaires.

Adieu, mon tendre Ami. Je suis à Vous; mon doux Ami, il n'y a ni science ni gloire, qui puisse me dédommager de ce, dont Vous me privez depuis si long-tems. Et pourquoi B. repousse-t-il son ami, quand il veut se réfugier du labyrinthe de la politique dans le sein tranquille et pur de sa généreuse amitié!

67.

Senthob ben 3. Febr. 1777.

- . . . Bon Euch, Geliebter, forbere ich ein ans beres Opfer: "taum reichen meine Rrafte bin, mein Leben zu erhalten!" Bas willft Du benn auffer Di nem Freund, Deinem Genie ? Dpfern Sie inie Be unwarbigen Traurigfeiten, welche 3hr Leben freffen, Bie tommt es, baff unter allen Rreunden feit Mabe ginn ber Menschen allein Gie nie Linderutig fuchen itn Bufen ber Freundschaft? nie Ihre Rlanen mir betannt machen? nie Balfam von mir forbern? " Billft auch bn mich betraben!" fraget Ibe mich. - Dillft benn Du mich ermorben ?" fann ich Euch fragen. 36r , ber mich fennet, wiffet Ihr benn nicht, was mein Leben vhne B. mare? oder glanbet Mr, ich mochte leben wied Euch? 3d gebiete Ench, fobalb bie Landvogtenen gw gogen find, nach Baleires guigeben; bann, wo mbalich, tommet und bolet mich, ober rufet mit fonk! Bas ift benn bie Tugend und Gire fo geliebten Phile fonbie, wenn fie Euch nicht ftable neuen bie Denfchen! Das bochfte Gut ift bie Unabbangigfeit; und bie beflebet nicht in bemr, baf jemanb ans feinen Renten lebe, fonbern in bem, baf jeber von ben Gretbitiern ber Menfchen unabhangig fen, und anch fich, wenn tes nothig ift, befiegen tonne.

Gut, Sie feben ein, wie viel angenehmer bie vinfaltigen Beschichten berjenigen find, welche mit bem Interesse eines Augenzeugen oder einer handelnden Person, obwohl in rober Schreibart, melben, was sie gesehen und mas ihnen die Alten erzählt haben, als das de Geschwätz der neuen historien. Diese diffnet ihnen Quellen, welche wir einst in himmlischem Bergnügen miteinander nuten wollen, Aus diesem Grunde liebe ich Muratori's scriptores mehr, als seine Annalen; und jene will sch lesen, und alsbann daraus über Itas lien schreiben,

Ihr. Enthusia mus fur die Siftorie von Schotts land beweiset, baß Sie die großen Meister noch nicht gang flubjert haben. Benn Sie Dalrymple noch nicht gelesen haben, so lefen Sie ibn; er ift fo ichon, daß die Grazien feines edlen Characters mich bewes gen, ihn fogar bem hume in biefem porzuziehen. Ich biete fie auf, the rychouse-plot ohne Thranen gu les fen, ober ben ber Repolution nicht beweget ju merben bis in Ihr Innerstes. Laffen Sie fich fogleich Seilmannelleberfetung pom Thucybides geben; lefen Sie diefen großen Mann, ftudieren Sie die Reben; folgen Sie ihm in feiner Runft, ben Briechen in aller Rraft ihres halbmilden, halbgotterahnlichen Chas racters; senn Sie aufmerksam auf die causes de la grandeur et de la décadence d'Athènes, im ersten Buch, und in Pericle's Rede über die Tobten bebenfen Sie, mas Cicero im Drator und im Buch de claris gratoribus über meinen Thuendibes urtbeilet,

1

und wie felbft Dionpfius, ber in ber Ingent gegen ibn geschrichen batte, im Alter ibn nachabrute. Grunde fate find allenthalben; nehmen Sie fogar bie Rebe Cleons und tie Rede bes Spracufaners. . Bel ches Meifterftud rubrender Beredtfamfeit ift nicht jene Rebe ber ungludlichen Plataenfer; an ihre Beffeger? Sic follen feben, mas ich uber die Griechen fage, im achten Capitel bes Buche, an welchem ich num an beite. - Furchten Gie nie, mir auch bie fonberbare barften und die ungunftigften Urtheile ju fagen; Da ich in ber Composition Grundfaten folge, fo gramt mich fein grundlofer Wiberfpruch: aber um Die Denfunge: art ber andern kennen zu lernen, ift mir nuglich, ibre Milgemeinen Beifall febe ich fur Urtheile ju miffen. einen Beweis ber Mittelmäßigfeit an : eble Dergen. und freie Manner allein werden mich recht beurrheilene Das meifte erwarte ich von jener Beit, in mela cher nur noch die Alpen von diefem Lanbe unverändert fteben merben, . 3.56

Schicken Sie mir bann bas Ding über die Laus pen = Schlacht. Sie haben mir von einem milanes fer Grafen gesprochen, ber die historie des Landes beschrieben habe. Es fehlen mir oft Namen, welche man bei uns verstellt hat, und Umstände, die wir nur halb wiffen. Wenn der Graf ein Mann von ele nigem Geift ift, so schreiben Sie mir seine Abrefie,

Damit ich ihn um Rath fragen tonne. Wenn er abet allenfalls dumm ware, so sagen Sies mir voraus.

Es ist mit dem Helverius wie mit dem Mace chiavelli, Eporen macht jeuer noch närrischer. Est und Schelmen bringt dieser an den Galgen. Was ich weiß, ist, daß ich mich selbst im Helvetlus auf allen Seiten gesunden habt. Irrthamer hat er, und über die werfen sich alle, die ihn mit Vorurtheit lesen; die besseren suchen sein Gutes und sinden es, denn wahrlich es ist da.

68

Den 10. Febr. 1777.

Ich fürchte immer, mein vorletter Brief mochte meinen liebsten Freund betrübet haben; wenn mir mors gen die Mischmagd einen von Euch bringt, so werbe ich ich ihn kaum dursen bssnen, nicht wegen Bermeisen — nie, mein ebler Freund, soll ein Wort von Dir mir zu hart dunken! — aber weil ich fürchte, dich bekummert zu haben. Es sey hiepon nun kein Mort wehr zwischen und. Wozu wollen wir und qualen, da wir beide von allen Menschen zum Glück geschaffen sind? — Mein Jarz. brennt von Liebe zu Euch. Ziehet aus dem, mas vors gegangen ist, die Regel: daß das beste Mittel, mich von einem Irrthum zu beisen, Berdoppelung der Zärts lichkeit ist. Dem Mort: "Meinetwegen, ich werde bich beständig lieben; aber willst auch Du mich betrüs

ben" hatte felbft eine heftige Leibenschaft nicht tonnen wiberfteben.

Por cinigen Monaten babt 3hr mir migrathen, bas Dict, de la Suisse zu lefen; Ihr habt abel gethan, Diefe Tage hab' ich bisweilen nachgeschlagen; es giebt mir ein unaussprechliches Bergnugen, bingegen Ibns enbibes und Salluftins machen mich traurig. In Wahrheit, es ift mir die Leere, die Mattigfeit, bas Beifflose jenes Buchs begreiflich, nicht aber feine Unrichtigkeit, in ben allerbekannteften Dingen: Stellen Sie fich bor, er fett in Uri einen Bogt Gefler (1308), und in Unterwalben einen Bogt Geisler; welches nur eine verschiedene Orthographie ift bom gleichen Namen: er fett bie erfte Schlacht fur die Freiheit (1315) vor den Anfang der Freiheit (1308), er fest nach Uri ben Ort bes emigen Bunbichmures, und er war in Schwot. Und bas Krangbfiche! Als ich las, es waren zu Muri ruines des Romains! und auf wichtige Artifel wird bisweilen verwiesen und bann find fie nicht ba. Alles das wird niemand merten, und ich werbe biefes Buch ruhmen boren. Seil bem Schwager, bag ich får Burger ichreibe und nicht fur Gelehrte; benn mas murbe biefes Buch? Taglich mehr überzeuge ich mich von ber erstaunlichen Geltens beit bes Benies. Diese Leute, wenn ich mein Buch Berausgebe, werden es fritifiren; die Bernunftigen, glaube ich, werden fie verftummen machen; im gangen

Land wird vielleicht: unr Ein Mann darüber wahrbafs tig unzufrieden seyn, und ber bin ich. Ich subset in mir Arafte, welche thun werden, was mir selbst gegemmärtig noch ein sußer Traum deucht. Du bist zusrieden mit meinem Werk; gut, ich lerne nun erst fliegut, leben Sie, Liebster, und warmen Sie meinen Beist im Schoof Ihren Freundschaft, in wenigen Jahr ken werden Sie Ihren Freund Reigen sehen.

Qualem ministrum fulminis alitem,

Cui rex Deorum regnum in aves vagas
Permisit.

Roch einmal, nothiger als alle Urfunden und als fogar Tacitus fend Ihr mir. In jene treue Sand, bie mir über ben Ruinen von Sabsburg eine emige Freundschaft versprach, gelobe ich Dir der Tugend, die ber Freundschaft Mutter ift, ber Begierbe bes Rube mes, der bas Salg berfeiben ift, nie untreu zu merben. Berfprich mir bingegen, mich auf die Landpogtei gu nehmen; bann arbeiten wir. 3ch habe einen Folioband Locarno Statuten gefeben; ben redigirt' ich Ench. 3d babe bie historia miscella angefangen; man meiß nicht, wer, auf Ansuchen Abelbergen von Benes pent, bes letten lombarbifden Ronigs Tochter, biefe Bortfegung bes Attwopius verfertiget hat. Man fieht noch rulnen des Romainer benn er fpricht von Gpas nien und Afrita, wie wir fprechen bom Sibenthal und von Arberg.

Mit bem Onkel bin ich weit beffer zufrieden, Merket allezeit, daß das sicherste Mittel zu Thaten ift, Immer auf den gleichen 3 wed arbeitent bas sehlet alsdann nicht. Aber was ift selbst dieses? Gott giebt bisweilen das himmlische Feuer, welches die ros ben Matexialien beseelt, entslammt, erlenchtet; und ohne dieses, welches in unserer Gewalt nicht allezeit ist, ist das allerunbeschränkteste Wissen Schutt. Wie ein Rind freue ich mich, die Schweizerhistorie zu ens digen, um etwas Großes zu unternehmen und bann auszuführen: dicam insigne recens. Wie sus, ein nen zu haben, mit welchem ich sprechen kann, wie mit meinem eigenen Herzen!

69.

Genthod ben 17. Febr. 1777.

Du warest gludlicher, als niemals in Deinem Les ben; gludlicher, als du warest am Geburtstage unserer Freundschaft, wenn Du, meine einige Luft! die Balfte des Bergnügens fühltest, welches Dein Brief über meine Seele ausgegoffen hat. Ein dethronisirter König, ein unglücklicher Berliebter, ein abgedantter Staatsminister sühlen nicht so viel bei der Berandes rung ihres Schicksals. Es ist gewiß, daß ich dich allein liebe; mit Deiner Zärtlichkeit überwindest Du meine Leidenschaften, durch deine Freundschaft wird ledes Opfer mir suß...; so oft ich das Genie ente

zünden, oder die Seele erhöhen, oder eine Leidenschaft mäßigen, oder eine Maaßregel erwägen will, sind meine Gedanken auf B. gerichtet. Mit Euch will ich durch das Leben und auf die Nachwelt wandern; kossten Rettar, und Wollust, statt Finsterniß, Grant, Ungluck; einen unerschöpflichen ewigen Schatz, statt Sinsamkeit und Berzweiflung; Tugend, Geist und Ruhm, statt Schwäche, Vorurtheil und Mittelmäßigskeit; siehe, mein Allerliebster, was unsere Frenndschaft verspricht.

Die beiben letzten Rapitel, die ich gemacht habe, balt der Hr. Bonnet für die besten, die noch aus meisner Feder gestossen sind. Sie beschreiben verschieden her Feder gestossen sind. Sie beschreiben verschieden herrschaften in den 3 Orten; Sanen, Hastle Sibenthal, Engelberg, Gersau, Entlibuch (mit allen seinen Aufruhren), Emmenthal, die Rlosterherrschaft, Aargan, Kiburg, Rapsperschwyl, Thurgau, Schaffhausen. Wenne ich die Zerstörung der Habsburger Macht — aber nein; ich wollte versprechen Euch dieses alles zu sens wen, aber wir thun vielleicht besser, es diesen Soms mer mit einander zu lesen.

Man schreibt mir aus England, es fen fur Rinmiloch ein fehr gute Stelle in ber Regierung ausersehent worden; darüber hab' ich ihm, ber es nicht wiffent muß, ernstlich geschrieben, daß er nicht fich in Amestika begrabe. Alle seine Briefe aus Italien find voll

Einbildung, Bert, Gelehrsamkeit, Geift. Balpole hat mir ungeachtet des Podagra einen sehr verbindlischen und sehr schönen Brief geschrieben; er hat seine antiquarischen Freunde aufgemahnt, daß sie mir helzsen. Er begehrt eifrig, mein Werk bald zu sehar, eifrig empsiehlt er mir die Freiheit, und versichert mich der Freundschaft und Achtung aller tugendhaften Maus ner in allen kunftigen Jahrhunderten; das Jujanche zen einer Million Stlaven sen des Wunsches nicht werth.

(Mittwoch.) Diefer Brief ift einer ber fchlechtes ften, bie ich Euch geschrieben; Eure Briefe und Guer Stillichweigen batten mich in eine Unrube gebracht, bon ber ich noch nicht gurud bin. Das vollftandige fte, mas Sie lefen tonnen über Luggaris, finden Sie in Ruglins Geographie und im Simler de republ. Bas ich oben fage, fann ich nicht halten: wenn ich ben Buricher Rrieg noch beschrieben und alles in Teutsch gebracht babe, so fende ich Euch 150 Seis ten; diefe Aussicht ift fur mich gu aufmunternb, unt ibr zu entsagen. Selbft wann ich fur Baterland und Rube zu arbeiten glaube, findet fich am Ende, daß mein Sauptbewegungsgrund Ihr fend. Wir lefen biet immer hume: ich febe lieber, bag die Geschichtschreis ber eine Parthei ergreifen und fich fur eine Sache ente fcheiden, als daß fie burch ihre Raltblutigfeit ben Les fer gegen Freiheit und Stlaverei gleichgultig machen.

Dir lefen auch Doung ; ber (ich barf es aber nicht fas gen) ift mir tobtlich langweilig, wegen feiner Wieberbolungen und wegen der Falichheit vieler Gedanten; bie und da blist Genie, in der zweiten Nacht ift ein Strom Empfindung, bet binreift, im Gangen aber ift bas Buch fur mich nicht. Des Nachts lefe ich beim Schlafengeben mit größtem Bergnugen les faits et dits du géant Gargantua et son fils Pantagruel. bas originalite Beug, bas man lefen fann: er beleibis get bisweilen meinen Gefchmad burch bie Umftanblich. keit in gewissen Dingen. Wir sollten bas mit einanber lefen; nichts ift leichter, als einfam las Nach Luggaris gebe ich mit Euch, fobalb Ihr wollet; wir-follten trachten im Borbeigeben einige Gegenden zu feben, bie wir noch nicht fennen und bann nehmen wir auch ein paar Alte mit. Euret= wegen mochte ich, wir tamen unter andern auf Als torf: ber Landammann Muller ift einer ber vortrefflichften Manner in ben 13 Orten. Denten Gie nicht. ich thue mobl, bem Rinloch ju fagen, bag er, bis ich ibm anderft fcbreibe, nichts fur mich fuche? ich wollte um ein Raiferthum Euch nicht allein laffen, wenn ich fann bei Euch fenn; und je alter und berühmter ich werde, befto leichter finde ich endlich etBas recht Gue tes. Ift es nicht frub genug bieran ju benten, wenn ich 30 habe? und vielleicht habe ich bann bie Dube nicht, baran ju benten. Wer weiß, vielleicht ift in

Luggaris ber Reim meines Glads. - 3hr betrachtet nicht, baf gewiffe Rebler nothwendige Rolgen ber Mris fiotratien find, und baf es eben fo ungereimt ift, fich barüber ju gramen, ale über ben Binter, und ben Regen und Rranfpeiten. Je mehr ich alles aberbente, befto eifriger enticheibe ich mich ju Gunften ber Aris Rofratien. Machiavelli bat Recht, wenn er uns tericbeibet amifchen Statten, welche rubig fein, und amifchen Stabten, welche fich vergrößern wollen. 36 balte bafur, ba unfere Ctabte von der erften Art find, daff ihr beftes Mufter Benedig ift. Unter allen Aris frofratien, die ich bieffeits ber Alpen tenne, gebe ich ter von Bern bei weitem den Borgug. Riches ik årger, als die Staaten, beren Berfaffung nicht bigos rbe unterftugt wird, g. E. Die Buricher find ber Unfang alles Unglude in ber Schweiz gemefen. bin auch fur ben Rath ber Beben; aber feine Gewalt muß noch geheimer fenn, wenigstens dieffeite ber Berge. - Caget mir, mas man bei Euch aber Genf fpricht; glaubet 3hr, im Rothfall tamen Debiatos ren? - Bas macht, bag ich meine Unabhangigfeit nicht bon ber geber ermarten fann, ift meine imbes grangte Rubmbegierbe; alles mas ich fcbreibe, mochte ich aller Beiteff und aller Bolfer murbig machen : bas macht bie Arbeit lang. 3ch bin aber nicht uns rubig: ich verlaffe mich auf Euch und Rinloch und mich. - 3d will Guch mit meinen Rapiteln Briefe

aber Stallell bon Kinloch fenben. ich Call fagen obne B., ift bet beffe Mineralog; wein 3hr ben nicht habet, fo versuchet es mit Rrons ftadt : "Dr. B. fagt, es fen febr viel in Berbers mis neralogifcher Beife burch Stallen. In welcher Spras de mirbet 3hr über Locarno fchreiben? Debmet mie nitt abet: Genit und Gefühl und Geift ift in Eurem Teutich? und in Gurem Frangofifch, aber cori rect ift webet bas eine, noch bas andere. Leget Ench auf bas Tentiche! wenn wir beifammen find, fo maffet 36 Baffase mathen, Die will ich corrigiren? Abreu! "melfi Erdutet"; wenn Du mußteft, welches Berghligen Du mit berfchaffit, und wie nothig meiner Gelle' Belite Bilete find, Du wurdeft nicht fo langs fom fenh! 3d tuffe Dich, mein guter Freund. Schreis ber mir, ob Ber recht gefund fend. discretify area of the mail

11-4 114 State on my 11 5 70

fuctor political and a second

Den 24. Febr. 1777.

formiten, Winne mich liebst, so ist mein Glud volls konnien, tounte meine Freundschaft den gleichen Friesden it Deine Geele bringen!" Es find Euch gewisse Unsbrücke eigen, welche vor allen andern in das tiesste meiner Seele bringen. Die hast keinen Grund notbig, als ven, vaß ich alevann nicht ben Dir senn konnte. Ich liebe Dich so sehr) daß ich diese Woche mich kaum entschließen konnte, dem Haller endlich nach fünf

Monaten über seine Folianten zu schreiben; mir beucht, jeder der nicht B., oder Dein würdig, Dir ähnlich ift, entheilige meine Feber. Alle Augenblice, bie ich mir übrig laffe, füllet mir mein Freund aus; Du bift des Abends mein letzter Gedanke, und mit Dir wache ich auf.

3ch gestehe bir aufrichtig (und wenn ich übel thue, fo vergiß nicht es mir zu fagen ) daß ich in schonen Wiffenschaften fast nichts lese; die alten Geschichts schreiber und Redner nehme ich aus. Mir deucht als lezeit, bas vornehmfte fen ber Umgang ber großen Staatsmanner, die Freundschaft Polybii, Demofthes nis. Davila, d'Avaux, d'Eftrades 2c. 3ch febe bier ein folches Feld, bag mir fchwer wird, mir von ale lem den geborigen Begriff ju machen, und es ift mir befto unumganglicher, bas politische Genie ju fchare fen, ba ich im Ernft allen Boltern bamit bienen will. besonders dem Baterland, wenn es bei meiner Beit angeariffen murbe. Go wie bie Alten auf bem Forum lebten, fo lebe ich mit ihnen; was die Runft bes Rebens und Schreibens anbetrifft, fo geftebe ich End. daß die Reben in ben Griechen und Romern und ber furge, flare Styl ber großen Negociatoren mir immer wurdiger vortommt, als alle Romobien, Saturen, Rabeln und Erzählungen. 3ch halte febr über bem Grundfat, alle Sandlungen im Leben nur auf einen Bwed au richten. Die wenigen großen Manner, Cors

neille, Cervantes, Pascal, Dess Preaux, lesen wir zu Locarno. Wenn ich irre, so warne mich; besonders, wenn Du in meinen Schriften wahrhimmst, daß meine Einbildung nicht fruchtbur gemig ist, um durch Originalität den Mangel literärischer Bulesenheit zu ersetzen.

Ueber acht Tage sende ich Euch Papiere. Saget mir, ob jemand die; so ihr habt, gesehen hat? Ich wollte eben so gern, daß nicht; wenigstens aus Euch rer hand durft ihr fie bei Leib nicht laffen. Heut hab ich die Ryburger vollendet; nun bin ich an Rapperschwyl. Guicciardini setze ich fort mit größetem Eifer; er hat eine edle Einfalt. Leset seine Besschreibung der Schlächt bei Novara 1512.

Mit dem Jume sind wir zu Ende; es missällt mir, daß sein Buch nicht praktischer geschrieben ist; daß er partheisch ist für Ludwig XIV. und seine Zelt; obwohl der König mehr Eitelkeit, als Größe bes saß; endlich, daß er sich ernsedriget, auf König Wils belms Nebencharakter anzuspielen, eines so großen Geistes, der als ein Schutzengel über Europa gewacht, und durch sich selbst; ohne Staatsminister, sich bonk Mang eines Privatmannes, zum Thron dreier Reiche hinausgeschwungen hat. Die Neueren begehen immer, was Montesquieu gewissen Gesetzgebern vorwirft, sie berwirren die Natur der Sachen. Es entsteht hieraus die bbse Folge, daß mittelmäßige Gelster mit ihren

unnützen Tugenden etwas zu seyn glauben, und baß unkluge Regierungen, besonders kleiner Staaten, durch die Bergrößerung der Privatschwachheiten eines Mannes, der unendlichen Dienste verlustig werden, die er dem gemeinen Wesen hatte leisten konnen. Ich will das wahrlich nicht rechtfertigen, aber ich sehe mit Uns willen einen Hume in die Popularvorurtheile einten, und besonders finde ich die heutige Undankbarkeit gegen Wilhelm abscheulich, wir sind ihm alles schulbig, alle unsere Freiheit, wir Europäer.

Ich muß Euch sagen, daß es mir sehr mißfallen wurde, wenn Ihr allenfalls Eure Meinung andertet, und diesen Sommer nicht auf Locarno gehen wolltet. Diese Aussicht macht die Freude meines Lebens; meisne liebste Unterhaltung ist, mich mit Euch auf dem Ursnersee, oder am Gotthard, oder bei einem einsamen Nachtessen, oder des Morgens beim Auswachen vorzustellen; wie ich Euch lieben will, wie wir lesen, denten, uns freuen, uns trosten wollen.

Ich habe diese Woche einen verzweiselten Paras graph machen muffen vom habsburger Schloß und vom Raiser. Es ware mir eben nicht angenehm, aus bem Land, wo Ihr lebet, verwiesen zu werden. Dars auf konnt Ihr rechnen; einige Orte werden entsehlich ärgerlich seyn über die schonen Stellen für die Aristos kratie, für die Toleranz 2c, 2c., denn diese Stellen wers den machen, daß sie ohngeachtet der bosen Dinge abeit

bie Reformation ic. bas Buch nicht werden wollen ber= bieten. heute gute Nacht, mein herzgeliebtefter.

71.

Genthod, ben 27. Febr. 1777.

Ich gestebe Dir, mein Liebster, bag ich 3\*\*\*\* Wiebertunft wie einen Sturmwind furchte, benn bie 6: mal, biefen Sommer mocht' ich außerft gern mit Euch einige Bochen allein fenn, und ich freue mich wie ein Rind auf unfere fleine Reise uber ben Gottharb. Die Inca's mag ich Dir nicht taufen, fie koften brei große Thaler, und find es vermuthlich nicht werth; es ift nichts langweiliger, als bie Gemalbe bon ichimarifchen Staateverfaffungen, nichts leichter, als ju fagen, mas gut mare, nichts fchwerer, als gu geigen, wie bagu zu kommen. Runftige Boche betomme ich Smith on the wealth , ben ich fur Gie verfcrieben habe: ben follen Sie fogleich haben. Sie fich nicht verleiten durch die englischen Schrifts fteller, und mas die vom Sandel fagen: fur ihre Das tion mar bas bis babin gut; in ber Schweiz wollte ich lieber, es mare gar tein Sandel, er fann uns perberben. Seit meinem letten Brief bab' ich Rnburg und die alten Baronen geschilbert. Thun, Burgborf, Binterthur haben nun ihre Siftorie; bei Rapperichmyl bin ich auf eine Unbobe gestiegen, habe bas icone Gruninger Land überfeben, bin

bann ben See hinauf in ein Frauleinstift gefahren; heut hab' ich Gafter eingenommen, übermorgen giebe ich ins Rheinthal, bann schiffe ich auf bem Confangerfee, lande im Thurgau, bann wieder ben Unterfee berab, den Rhein berunter gu den Rhein= fallen, und ba tommt die hiftorie von Schaffbaufen. Du, mein allerbefter Freund auf der Belt, edler großmuthiger, berglich geliebter Freund meiner Seele, bift mein hauptmotif zu allem Guten und Gro-Ben; mahrhaftig, Du follft Dich unserer Freundschaft noch freuen. Sporne mich ohne Unterlag, rathe mir, warne mich, liebe mich, bas, Freund, ift Dein Beruf, und dann wirft Du nicht vergebens gelebt haben. Meine Seele brennt; taglich entwickeln fic neue Aussichten in mir , taglich erhöhen fich meine Gebanken, und ich fuhle mich endlich Dein. Benn ich alles überbente, mas ich beobachtet feit bem Julius 1776, die granzenlosen Gefilde, die fich mir taglich bffpen, bann freue ich mich berglich beffen, woburch ich bei mehrern Jahren und mehrerer Erfahrung viels leicht werbe konnen Bolten unterrichten, in ber Stille meines Rabinets Troft, und was mehr ift, Rath für Die unterbrudte Menschheit erfinden, und in bie ferne ften Zeiten ben Wieberhall ber Freiheit und ber Geifteds erhebung erschallen machen. Gott bewahre mich nur por Eraumen : bie Erfahrung ber vergangenen Beit foll mich im Labyrinthe ber Politik leiten, ich will

fur die europaische Rreiheit leben, und fur die Bolter benten. Diefer Enthufiasmus wird bir fubn icheinen. mein Liebster, aber welchen Saamen baben bie Gries chen und Romer ausgestreuet, und wer weiß, aus wels cher Ibee Cicero's ober Taciti im Geift Mylorb Salifar'en, ober mer weiß, welchen Lords, die engs lifche Berfaffung bervorgekeimt ift? wer gablt die beroifchen Tugenden, welche biefe ehrmurbigen Genies bervorgebracht haben? und war es nicht . Domerus, welcher ben großen Alexander entflammte? war es nicht Curtius (nur ein Curtius), ber burch Rarln XII. ben gangen Rorben erschutterte? und b'Avila, ber Rarln II. faft unumschrantt machte? Wenn wir verfcwinden, fo will ich arbeiten, bamit mein Name fo lang bleibe, als moglich, memoriam nostri quam maxime longam efficere. Wenn Bonnet Recht bat, besto beffer, bann werde ich entweder felbst die Frucht haben, welche ich nun fae, ober ich werde in fernen Gegenden bes Kirmaments am Glud von Rationen arbeiten. Und wenn es moglich ift, fich nach feinem Tod burch die guten Thaten bes verflogenen Lebens etwas zu verdienen, bann will ich bis an meinen Tob benten und nuten, weil ich eine Gludfeligfeit verbie= nen will, die mir lieber mare, als die Monarchie ber Erbfugel; bas Glud, auch alsbann mit Dir gu leben. Es ift gewiß, bag Jemand bie Rette in ber Sand balt, welche alles umfaffet: von bem bab'

ich Dich jum Geschenk bekommen, nicht far bie furge Luft bes Lebens, sondern als einen Lichtstrahl, welcher Die todte Maffe meiner Fibern in Flammen feten , und alle meine Ideen electrifiren foll. Das ift fein ganatismus, mein Lieber, benn nicht eigentlich um biefer ungewiffen hoffnungen willen arbeite ich ; ich mochte nun, und in unserm Leben mich auszeichnen unter al-Ien unfern Beitgenoffen, und burch bie ebelften Unternehmungen. Du wirft mich niemals feben, Aufruhr lebren, wie die Frangofen thun; noch die Religion ftarmen, noch bie unbekannten, ftillen, unfruchtbaren Tugenden predigen, fondern ju gleichem 3med ben Erre thum und die Babrheit bienen machen, und ftatt ber Bartlichkeit, ber Gingezogenheit, ber Beideibenheit, Ruhmbegierbe, Seldenmuth, Freimuthigfeit und Ebele muthigkeit anpreisen. Das, Liebster, ift ber Dlan Deines Freundes, und wann ich einschlummere, fo nimm mir alle Deine Liebe als einem Nichtsmurdigen: bas Leben laffe mir, benn nach Berluft Deiner Freund-Schaft wird es mir ichredlicher fenn, als ber ichmerze hafteste Tob. —

Der Berner Grund gegen die Restitution ") heißt nichts. Alfo, fo oft die Schweizer etwas thun wollen, bas nothwendig ift fur das gemeine Beste, so burften

<sup>\*)</sup> Die Restitution der Graficaft Baden, welche die Kanstone Burch und Bern im Jahr 1712 über ihre Miteidagenoffen erobert hatten.

nur bie Nachbaren uns barum bitten, um es zu hins bern. Urtheilet, welche Ibee Die Fremden von unserer Einigkeit bekommen werden, wenn wir nicht einmal biesen Bund schließen konnen zc.! Unter uns, noch zur Zeit. —

7.2+

Genthob, ben 1. April 1777.

— Unter Ihren Buchern freue ich mich aber Seneta, d'Offat, d'Uvila, de la Fanette und Child für mich nicht weniger, als für Euch.

"Beisammen leben. Das muß geschehen, wenn Gie wollen." Die konnte B. letteres dazuseten?

Welche großen Leute die Alten waren. Zu Leukstra und Mantinea findet man bereits Kolonnen; fie waren dem Regulus nicht unbekannt; nachmals muß man herab auf Gustav Adolfen. Kann man den ohne Weinen sehen fallen mitten in einem Sieg, den allein Er durch seine gelehrte Schlachtordnung erhalten hatte? Soll ich meine liebste Beschäftigung sagen? Sie wäre, Usurpatoren des Ruhms ihre Kronen dereißen, und sie unbekannten großen Männern aufs sehen.

Mehrere Schlachten find verloren worden aus Ergebenheit an das hergebrachte, und aus Rlugheit, als durch übergroßen Muth. Rlugheit und Borficht muß der Feldherr besigen, aber dem Soldaten muß er Ensthufiasmus einflußen.

Der Pobel ber Offiziers glaubt, bas Pulver mas che die alte Ariegshistorie unnut; Folard burchdringt bie Finsternisse ber alten Autoren, und gundet ein Licht an; vor bem schließen jene die Augen, aber ben Marsschall von Sachsen leitete es.

Ich umarme dich, mein Bruder und mein Freund. Sobald ich der Fesseln dieses Todes befreit bin, lebe ich für Dich allein und für R. Adieu, Abieu.

7.3+

Genthod den 12. April 1777.

Ich batte Ihnen fruber geschrieben, wenn ich gewiß gewußt hatte, baß Sie ju Bern maren, und nicht am Reufchateller Gee. Weil Gie mir biefen fconen Traum vorgehalten haben, fo ermahne ich Sie, ibn au regliffren, damit ich endlich einmal nach Sabresfrift fen, wo ich allezeit mare, wenn Umftanbe nicht Fur Ihre Unmerfungen gur über uns berrichten. fcmeizerischen Siftorie bante ich Ihnen; Die meiften find mahr und ich will fie nugen, die hauptfache ift: wegftreichen alles, mas mich felbft ober die Ratur bes Berte angeht, und ben Lauf ber Siftorie aufhalt; gu gleichem Ende einige Reflexionen furger brangen. Go wird die gange Geschichte wie die Reuff vom Gotts bard, aus ihrer Quelle am vier Balbftetten Gee, obs ne hinderniß baber mallen und Euch fortreigen. Gagen Sie mir, was eigentlich Ifch. gegen

mich und meine Tochter fagte? ber gute Mann! - Nun will ich ben Notenmach er peitschen: Glen= ber, warum widersprichst bu meinem Sat, die Kreis beit entstehe bei unwiffenden und friegerischen Bolfern? Du citirft griechische Ronige: bas maren Schultheif. fen; morpeives dawr. Du citirft England : aber bie Kreibeit ift bort uralt, und nachdem fie unter ben erften Normannen verloren worben, fieng fie wieber gu feis men an ichon unter Johann 1214. Du citirft Norbamerifa; frage, wen Du willft, es ift bas unwiffendi fte Bolt im britannischen Reich: und was willft Du mit Benf fagen? als ware bie Demagogie Freiheit! Noch cins: Ja bie Griechen hatten Ros nige; diese Ronige maren die Planters, wie Abraham, wie unfer alter Udel und bie amerikanischen Englanber. Wenn Rinloche 2000 Jucharten in Florida und fein Renfington, Rinlochsfurt und Bie nnau beifammen lagen, fo batt' ibn Somer ben Ronig Francis Rinloch genannt. Gefett aber, biefe Ronige haben fo gewaltig regiert, wie Friedrich, maren bie Griechen gelehrt, als fie fie verjagten, bie Griechen, welche faum 600 Jahr vor Chr. fcbreiben lernten; bat Utben nicht feine Rreibeit zur Beit ber Unwiffenheit gewonnen, verloren gur Beit ber Philosophen? und Rom? und Floreng? und Benedig? und holland - es fen benn, bag Du den Ralvinismus Licht nenneft, bann waren auch

bie erften Araber gelehrt, obwohl Mahomet weber fchrieb, noch las. - Der 3med ber Ariftofratie ift allerdinge die Freiheit ber Regenten. regieren beffer, weil fie von niemand als von ihnen felbst abbangen. - Du bist zu fehr fur ben Sanbel; er ichictt fich fur bie Schweit nicht. Ich mochte bie Nation ju Ugwanen ober Maratten umschaffen; genug, menn fie nur noch ihre Freiheit behauptet; inbef follte fie zuwarten, bis die Ronige und bie Ronigreiche fich vollende erschopft haben, und bann, bann follte aus biefem harten Rriegsvolt ein Schah Radir oder ein Miremeis entftehen, ober fie folle ten Europa gebieten, wie die Maratten bem Reich ber Mogolen, Tu regere imperio populos. - Des Notenmachers Erbfunde ift, bag er gu furg und ju felten feine Unmerfungen macht; benn fur eine jebe umarme ich ihn einmal. - Dant fur bie Buder, die Reveries find weit verschieden vom Folard. Diefer ift lang, einnehmend, grundgelehrt; jener furger, voll Aussichten, wie Cafar. Es ift in ber Rriegofunft viele Pedanteren; der Pobel der Offiziers behauptet, ohne eigene Praxis fen fie unverftandlich: ja, die mechanischen Details; fur bas Sobere haben wir die Erfahrung der Jahrhunderte : daber fcbrieb auch Macchiavell, ber bie Daffen nicht trng, mas Allgarotti an Friedrichs Sof noch rubmt. 3ch ante worte immer ben Staatsmienen, wie jener: Ja,

mein Berr, jung bin ich, aber ich habe bie Mla ten gelefen! Laffen Gie fich nie itren burch ben Bis berfpruch ber Spfteme: biefer fturgt bie Gaule um; Diefer die Legion; diefer findet alles bei den Alten, ein anderer nichts; Rolge: ein Spftem der Rriegsfunft ift wie die allgemeine Gesetzgebung. Gott, wie kann man Regeln geben über Dinge, welche jeder Sugel, jeder Bach, alle Berichiebenheiten im Clima und Ras tionalcharacter ohne Unterlaß abandern. Was find benn die Reveries &c.? Es find unschätzbare Samms lungen ber Beobachtungen großer Feldherten und Ges nies. Wer ein Softem baraus lernen will, ift nicht im Stand, fie ju verfteben. Gie bilben ben Geift: fie lehren ihm eine zahllose Menge Lagen und Probleme fennen, beren erinnert er fich in ber Roth. Bugleich lebren fie mich Schlachten beschreiben. Freund, laffen Sie fich bas nie nehmen: alles, als les, mas die Menichen thun, ift ber Allmacht bes forschenden Genies unterworfen. -Ich bin nie weniger mußig, als wenn ich reife; ich reise nie, als mit ein paar Dutend Buchern, und nie ist mein Geift lebendiger, als wenn ibn bie Rutsche schuttelt. Monte fquien mar auch fo. Wenn er ein Rapitel nicht berausfriegen fonnte, fo ließ er an= fpannen. - 3ch habe das Margan erobert : nun fubre ich ben erften Buricher Rrieg, und zu dem End bab' ich die Reule gur Sand genommen, im Grund gegent

beibe: boch find bie innern Derter beffer, als Burich. - Rinloch aus Paris: "In this moment I receive yours and stretch the hand of fraternal love to you pacross the extent of country, that separates us my adearest M. The love of you is an essential part of my very being, and I could not sooner quit the one as the other. If there is a Being, whose eye pierces into the inmost recesses of our soul, , he alone can know how much I love you, and , how much, how ardently I desire from the very bottom of my heart, that it may ever be in my power to remove every obstacle that stands between you and the most supreme degree of happinels. The only service we can render one another at present, is to keep our friendship unsullied by any thing unworthy of it, to act as if we, each of us; 23 had the eyes of him we love best upon us. 32 day will come when I shall be able to lay my m hands upon your works, and to say with a smile This man is my bosom of exultation: friend. Trust me, K. will not be altogether midle on his side. I seldom, you know, give way to the effusions of my love, but when I do: the "tears start into my eyes, and I am obliged to lay , down my pen. - Und bu: Alles nabert bich meis nem herzen mehr und mehr." Rann ich ungluctlich febn; und wird die Warme Gurer Freundschaft meinen Geift nicht befruchten? nicht entzünden? Als ich Rinlochs Brief bekommen, konnte ich den ganzen Morgen nicht mehr arbeiten. Sage mir, mein herzenssfreund: liebest Du ihn nicht auch? — Die Inca's hab' ich Dir gekauft. Frau B. liebt sie noch; mir gefallen sie nicht.

## 74.

Genthod am Dienstage 1777.

Hier matin j'ai fait une expédition navale, au moyen de laquelle je suis parvenu à la Boissière. M. Tronchin n'auroit pas pu mieux recevoir son fils. Il ne me reprocha, que de n'être pas venu tous les jours, et s'excusa sur sa santé, de ce qu'il n'étoit pas venu me voir. Puis nous parlâmes des chats. Après cela il commença par me dire, que j'étois un sot, si je ne croyois pas mon ouvrage très bon, et si je ne me croyois pas parfaitement capable de réussir dans mon projet; que si j'avois payé le tribut à mon âge, je devois songer, que Cicéron étoit lui-même plus brillant dans ses premières harangues, que dans les Philippiques; que je ne devois point craindre le reproche de la sécheresse (car je lui fis connoître la manière, dont j'avois composé le dernier livre), parceque je n'avois naturellement que trop d'imagination. Je lui ai parlé du projet de Paris, et de mes craintes; je ne lui ai pas caché l'incertitude de

mon sort, je lui si ditiol que mon converge me prenoit, un tems trop, considérable, pous que fa paises m'occuper de lecons, ou de choses, pareilles , nt que je ne croyois pas pouvoir finir avant une quinzaine d'années etc. Voici la substance de ce qu'il aus sa q pondit sur ces differens sujete en deux entreifens que nous cumes ensembles Au spiet du proist dei Paris je n'ai autre chose à Vous, dire. que de desen cuter au plutôt. Tant mieux, si Votre ourrage costa été publié, mais il est louable en Vons, de na pointel le presser, parcequ'un ouvrage, qui doit fajre Korom noître un homme de génie, doit déjài être un chot. d'oeuvre; je Vous félicite d'avoir un aussi excellent. traducteur, et si après avoir achevé sa traduction. il est incertain de l'exactitude de certaines expres-in sions, j'aurai du plaisir à lire moi-même, jout l'ou-, Maintenant je suppléerai à ce qui peut Vous manquer du côté de la celébrité, et je ferai pouis Vous ce dont tout homme, qui entre dans le mondes a besoin, à moins qu'il ne soit précédé d'une célé-ea brité, qu'on n'a point à Votre âge. , Je vais, Vions annoncer comme mon Ami et d'une façon convenable à Md. la Duchesse d'Anville et à Mr. le Duches de la Rochefoucault; je Vous donnerai une lettrqui pour ce dernier à Votre départ, je le prierai, de ... Vous faire connoître M. le Marquis de Condorcet, puisque Vous l'aimez. Je Vous donnerai une lettie :

pour Mr. l'Abbe Mably. Mon frère, qui est à Paris, fern le reste. Les gens de qualité, hors le Duc de la R. F., sont presque tous des ignorans, qui écoutent la voix de la renommée; d'ailleurs la plu-l part des François ont la platitude, de trouver ridicule ce qui est étranger; ces mêmes François, quand ils ont reconnu le mérite d'un Étranger, lui pardonnent tout, et ne font plus d'attention à son accent, ni à sa contenance. Il en résultent ces deux choses: la première, qu'il faut choisis pour modèle un fiomme, dont la simplicité et le ton Vous plairont; il faut tacher de l'imiter dans l'extérieur et dans l'accent, sans rien affecter; il n'y a rien, qui plaise comme la nature et la vétité, c'est-à-dire, les manières aisées et le ton simple; Vous avez raison de me dire, que rien ne donne davantage un ait embarrassée, que la crainte de l'avoir; de sorte que Vous ne Vous croirez pas perdu de réputation, sf Vous avez prononcé un son guttural; je Vous asa sure, que Vous réussirez. Mylord Mahon, qui avoit l'accent et l'extérieur, comme il n'est pas permis de l'avoir, a plû, même aux femmes, par l'étonnement, avec lequel on appercevoit autant de connoissance dans un aussi jeune homme. Il y a deux règles, qui décident des trois quarts de la prononciation: l'une, qu'il faut prononcer les ai en fesai, j'ai etc. comme un e ouvert, et la seconde, v. Mullers Berte. XIII. 16

que dans utile etc. il ne faut pas plus appuyer sur la dernière syllabe, que dans ou til, et Vous voyes par Votre Ami de Bst., qu'un Suisse pent n'avoir point d'accent. Secondement il faut Vous bien faire. connoître à Mr. Mably et à Mr. de Condorcet, pour qu'ils prônent. Votre, mérite; cela décidera de tout. En 3 — 4 mais, Vous serez parfaitement tod. nu, et l'attention, que Vous aurez donnée à ces bagatelles pendant ce court espace de tems, Vous dis. pensera de leur en donner, dans le reste de Votre. vie. Il y a quarante ans, que la bonté et l'amitié: de quelques personnes me fournit inutilement l'occasion d'entrer dans les affaires. Je ne doute pasqu'à mesure que Vous Vous ferez connoître. la même chose ne Vous arrive. Si Mr. le Duc de la R. F. (entre nous) prenoit, ce qui ne peut pas arriver dans la situation presente des choses, l'Ambassade de Vienne qu'une autre des 2 ou 3 Ambassades, qu'il est permis d'occuper à un homme de son rang, j'en serois informé au plutôt, et je lui parlerois de Vous, comme d'un homme, qui lui seroit d'une grande utilité. En un mot, allem Votre chemin, et les occasions d'arriver au but, que Vous Vous proposez, ne Vous manqueront jamais. -

Après cela nous nous promenames ensemble; il me retint pour le dêner et pour le souper, et ce

٠.

matin j'ai encore déjenné, avectluis. Après d'îner ou z joua, mais on me donna Metastasio et les tobt nuits. Je fus très gai, et me trouvai si houteux, que ma Nussi physiognomie changes peu à peu ; et me sit espérer, qu'à Paris elle se rapprochera de plus en plus de la forme ovale. Je parlai beaucoup, et je vis partout, ce que M. T. m'avoir dit, que si j'étois simple et aisé dans mes manières, et si je n'avois ni de prétention, ni de la morgae, et surtout si je travaillois toujours, je pourrois être agréablement partout. Bien des choses me tracassent encore: Malgré les Lettres de M. T. tu devrois bien m'en faire une pour Mr. le D. de la Roche Foucauld, car je fairai gloire de notre amitié, et comme tu es le seul homme au monde, qui me connoisse parfaitement, personne n'est mieux en état que toi. de donner une idée juste de ce que je suis. Je te prie, de m'envoyer tout ce que tu pourras me donner au plutôt; car si H. me répond comme je le désire, M. T. est d'avis, que je parte au plutôn.

Il y a ici un petit Allemand, qui voudroit copier mon ouvrage; en effet, les Saxons ne sauroient se tirer de toutes mes corrections; d'ailleurs j'aimerai, qu'outre l'exemplaire, que je te laisserai, j'en eusse un autre à Paris, parceque Mably et Dieu sait, qui voudront peut-être, que je leur en traduise des morteaux. Puisque pour me faira connoître, je prens

le parti, de me présenter avant mon livre, je suis moins empressé qu'auparavant à le publier, de sorte que j'attens fort tranquillement la réponse de Saxe. Ne manque pas de me renvoyer l'ouvrage; à môn départ je t'enverrai une copie de ta traduction, et dès ce qu'il y en aura une de l'Allemand, soit que je la fasse moi - même, ou que d'autres-la fassent: ie te l'expédierai au plus vîte. J'espère, mon unique Ami, que ce voyage, que je n'entreprendrai qu'avec une sorte de crainte, me rendra plus digne de toi, et plus propre à dissiper tes ennuis. C'est à toi, qui m'a conservé la vie et qui m'a fait connoître le bonheur, de m'instruire, de me rassurer et de me reprendre. C'est pourquoi je ne me contenterai pas à te faire voir, comme j'usqu'ici et les foiblesses et les vertus de mon ame, je ne craindrai pas, de t'ennuyer par les plus petits détails de ma vie, et par la narration de tout ce que j'entendrai et que je verrai.

M. Turgot avoit donné au Mrq. de Condorcet une place lucrative dans les monnoyes. Dès ce que M. Necker a obtenu sa place, Condorcet a quitté la sienne.

La cause de mon admiration pour M. le M. de Condorcet est celle-ci: Il finit mieux que presque tous les autres modernes, et ses ouvrages sont nourris de choses. Il y règne une extrême élégance, beaucoup de délicatesse et de pénétration, et ce que

je crois la vraie éloquence. Dans les éloges des Académiciens most avant 1699, et dans son éloge du Chanc, de l'Hôpital il y a tels tableaux; qui me font voir, qu'enfin il y a un historien en France. Il sera celui du grand Haller.

Voltaire a lu son Alexis Comnene aux Acteurs pendant 4 heures; puis il a craché trois livres de sang; puis il a fait venir un prêtre; il ne crache plus, mais on croit, qu'il s'est rompu une artère.

## 75

## Boiffiere ben 1. Dec. 1777.

Dir muß ich schreiben, meln einiger Freund. 3ch bin wohl, insoweit ich es ohne dich seyn kann. Was mir in meiner Einsamkeit begegnet ist, überzeuget mich, wie entbehrlich mir die Wiffenschaften alles maschen, und wie unentbehrlich du mir bist. Der Gesbanke, baß ich bich bald werde verlassen müssen, ohne hoffnung, bald wieder zu Dir zu kommen, hat mich heute mitten über meiner Arbeit bis zu Thränen ersweicht. Gestatte mir, liebster Freund, für dich, das ist, für mich glücklich und ohne Renten zu leben.... Die Grafschaften Oltigen, Straßberg, Narberg, Nisbau, den Tessenberg, die kleine Insel, Eerlier und Neuschatel habe ich vollendet; nun gehe ich an das Hochstift Lausanne. Strabo hat mir noch zwölf Seisten gegeben. Im 34. und 35. Band Hallers habe ich

eine erftaunliche Denge ber mertwurtigften Urfunben angetroffen, unter benen zwo, welche, in anbern banben, 3ander ju getvaltigen Mufrufren fenn Ebunten. Um 6. Det. 1531. verferechen bie 3weihundert von Bern, funftig in teine Banbuiffe, um beren willen ibre Unterthanen ihnen megichen mußten, ju treten, obne ihrer Unterthanen Bormiffen und Biffen. liegt eine Urfunde im Oberland, und eine andere im Margan; biefes baben bie tentichen Unterthauen in eis ner Corift, melde ein Dobell fomeigerifdet Berebiamteit ift, im Jahr 1500 bem Regiment vorgebalten; und auf bas Anbenten biefer Dinge gehnbet fic obne 3meifet, was mir ber 3. einft gelagt bet, wie gefährlichen Unwillen es erregen konnte, menn bie Unterthanen genofbiget werben follten , bem Abnig wer gen einem Bund, welcher obne fie gemacht werben, gugugieben :c. ec. Boraus ju feben, wie fing es ift, ben Geschichtichreibern allen ben Berdenf an machen, welchen eure Cenforen mir anthun. Die Edbeiften fiber - ic., welche ju Dole binter bem Parlament lies gen, habe ich gefunden. 3ch habe eine große Menge Schriften über Caanen und über bie alten Grafen pon Grenery geleien. Gegenmartig beichaftige ich mich mit Miffren und Regociationen über bas Jus tereffe ber letten Gforga. Ich freue mich febulich, aus meinem erften Theil mich losznarbeiten; wenn ich etmas pon ber neuen Diftorie antreffe, fuble ich eine

eigentliche Erfrischung. Meister Schreibt, fein Better fen gu beschäftigt, er laffe mir aber fagen, Dably werbe meine Germanismen mit Bergungen verbeffern. Nicolai mbebte gern, aber bis Oftern über ein Sabr find icon alle feine Preffen bestellt; mein Buch murbe ber Cenfur bes Miniftere ber ausmartigen Geschäfte übergeben werben, aber ber fen nicht fo intolerant, als die Berner, Ge ift mir mit ber Diat nicht gelungen, benn ich fand mich am Abend fo außerst fraftlos, daß mir biefe dconomische Speculation vielmehr undconos misch deuchte. Seit Deiner Abreise bin ich miemals auch nur auf ben Gang gegen ben hof gefommen. Sch babe bemungeachtet nicht mehr als anderthalb Bogen ausgearbeitet, und 58 Foliofeiten gefchrieben. Wenn es ein ganges Jahr fo fortgienge, fo murbe ich 12-13 Bucher voll ichreiben. Ich fann mich über das Capitel von der Erhaltung noch nicht entschließen. Täglich gebente ich an bas Capitel von ber Rriegetunft in der Schweiz; in diesem werbe ich weder Fleiß noch Rreibeit mangeln laffen, ob fie mobl febr brummen werden. Rinloch fragt mich, ob ich mit ihm nach Carolina fegeln wolle. hieruber weiß ich por ber Sand meine Entschließung felber nicht. Es ift bier ein Brief an Dich unterschrieben Steiger, aber uon mem und worüber, bab ich nicht lesen wollen, da ich fah, daß er nicht vom 2B. ift. Sur Deine Frau babe ich zwei Briefe. 3d habe nach S. geschrieben, und hoffe fie

alle zufrieden gestellt zu baben. Ungeachtet beffen, mas ich dem herrn Bonnet von der Rirchenhiftorie geschries ben, fühle ich gleichwohl alle Tage, daß gwar bie his ftorie mein Baterland, aber bie Siftorie ber ausmittigen großen Geschäfte meine mahre heimath ift. ... Im Grund, wenn man fich an die Quellen balt, und unter Diefen eine Babl trifft, ift alles ju vereinigen. Bie, wenn ich biefen Winter aus ben 30 Lbr. bas Land valle fommener fludierte, und verborgene Chroniten fuchte? Wegen ber Saanenleute gieng ich fur ein pear Mochen auf Rougemont; bann jum 3., um bas Emmen= thal und Entlibnch ju findieren; bann auf Uri, ber Landammann hat febr viele Schriften ..... fund in bie Rlofter, nach Engelberg, nach Munfer. ..... Heber alles biefes verlanget mich einzig nach birg mein liebster, gartlichster Bergenofreund. Dein Geift @ wie eine Lampe, Deine Worte und Briefe find bad Del, wodurch fie fich erhalt; beffen Abgang fable ich Mein bochftes Glud ift, um Dich au fever wenn dieses nicht möglich ist, so bin ich ba am besteit mo ich am freiften bin. Dies ift mein immermabrenbet undfat, nach biefem kannft Du ficher benbeln fit allen Sachen Deines Freundes. Ich tuffe Dich mein Beliebter. 

इंट - अभीत रे निर्देश करानी । अपूर्व में या पेकरिय मन्याओं र

210

Genthod 24. Dec. 77.

Bis Lafatra gieng es recht gut; nach Grancy ift -ber. Wog verwiret, wir mußten einen Anaben mitnebe men. . Wie biel ich vom Wind, welcher mir ben Schnee in bas Beficht webete, vom Schnee, welcher mich blenbele: und meine Schritte anfhielt, ansgestanden, ift michtign melben. Alle wir zu Cottens anlangten, war mir nicht monlich weiter ju geben; ich gebachte, erft in Aubonne gu ruben, aber alle Rrafte mangelten mir auf einmal. Du wirft es begreifen, wenn ich dir fage, baf nicht allein an meinem Ruf som Schub bas Bein hinauf bis an bie Maben fich Giszapfen gebilbet, fondern daß ich aller Gebanten fo unfahig mar, Dag ich Dein felber, mein Dergensfreund, nicht gebachte. Bi Cottens fant ich einen ehrlichen alten Solbaten, aber Schlechten Rath. Alfo Peifete ich ju Anbonne. Der eine Ruticher bafelbft mar ausgelumpet; es war mur noch ein einiger, und er merfte, bag ich feiner bes burfte; bie Rolge fiehft bur ein. Bei allem bem fam ich endlich in feine Antiche mit einem Supwarmer nach Mion. Mis ich ausstieg, Tonite ich mich taum gubren. In ber Ginfamteit meiner Rutide mar ich bei bir. Um mich zu troften, versuchte ich ben Country Churchparben frangbiich zu überseten, woburch mein ermats teter Geift beschäftiget murbe. Mit Chevalier, wels chen ich zu Aubonne verlaffen, bin ich wohl gufrieben;

im Tragen und Laufen bat er nichts Borgugliches; aber er liebt bie Seinigen, und Dich mit ber ehrlichften Trenbergiafeit. Er feate mir viel, wie aludlich fie Diefen Derbit gewesen, weil jebermann. Dn und beine Dienfte, mit ihnen freundlich gesprochen, weil bu fe nicht verhindert ju tangen, weil ber Kern und beibe Magbe fie allemal bagu eingelaben, und anch foger mit ihnen gerebet, endlich weil beine Frau ben Abend vor der Abreife ibn gefragt, wo der fleine Jojeph fen, und ibm gefagt, er foll ibn gruffen, welches zeige, wie man fich ihrer and erinnere. 3ch fagte ibm bierauf: Vous aimez bien M. de B, und et autwortete: ah Misr., il ne le scait pas seulement assez; nons l'aimons tous comme feu Mss. le Trésorier, qui étoit le meilleur homme et nous tacherons bien de lui faise bien plaisir.

Morgens um feche Uhr den 12/23 gieng ich ben Misn in meiner Antsche ab, und tam nach Genthot. Die einige Ursache bes widrigen Erfolges meiner Reise war der Schnee, denn im Frühling ober herbft warbe ich mahrhaftig nie anderft als zu Fuß diese Strafe unternehmen.

Genthob hab' ich fo gefunden, als batte ich es nie verlaffen. Die Schwefter ift in der That noch nicht hier, So viel ich noch gestehen habe, lieben fie Dich und Deine Frau mirkich febr (nach ihrer Art); wegen bem haus Piert hab' ich mit der Frau B. gesprochen,

und wahrhaftig, mir ichoint es, es warbe ibr viel Beis gnugen machen. Das Dans ift zwar vermiethet, aber gleichwohl nur im Commet bewohnt, von Leuten, welde nicht reich genug find, um zu verschmaben, mas fie im herbft und Brubling aus ihrem haus zieben tonnten. Gleichwohl will ich aufmerten, ob fich nicht in bergleichen Gegend ein Saus fur mehrere Monate finden liefe, benn wenn beine Frau fcmanger ift, fo mare zu manichen, fie tounte meniaftene o- 10 Dos nate bleiben. Db wir mobl, als am erften Tag, beis ber Seits zu ergablen batten, fühlte ich am Abend eis nen Anfall von jenem Uebel, welchem Du und ich febr unterworfen find, und welches wir fur eines der groß. ten balten. Bum Glad verhatet es, bag bie regelmas Bige Ginformigfeit bee biefigen Lebens mich nicht in eine gewiffe Tragbeit verfenten tann, in ber ich meine Jugend verschlafen konnte. Ich bleibe also bei dem Plan, mein Buch zu enbigen, alebann auf Paris gu geben. Geftern fcbrieb ich fowohl meine Bucher und Schriften, ale meine Rleiber und Ausgaben auf; auch bie Rleinigkeiten, wie bu wohl beutft, nur um burch mein ganges Leben mich im Großen und Rleinen an eine Ordnung ju gemobinen, bie mir im Denten und in meinen eigenen und in großen Gefchaften febr nuten heut fange ich an bie Citationen ju ichreiben und hoffe abermorgen biefes ju vollenden, worauf ich Dir Bogen fenben will. Es ift mir leib, baf ich ju

Boltaire unmbglich geben kann, benn als ich mich nur nach seiner Gesundheit erkundiget, sah ich Unwillen über die Melbung seines Namens: Er ift fichenmer gleich und lacht und schreibt.

Die Peft foll nur ein Fieber fenn, boch baut man hier noch vor, wie in eurem Land.

Im Courier de l'Europe sollen aus ber Maagen mertwurdige Parlementreben fieben; denn im Angenblid als die Nachricht von Burgopne's Unfall antam, waren die Cammern versammelt. Lord George Gers maine befannte fich als ben Urheber bes Operations: planes, und entschuldigte fich schlecht. Lord North erklarte, er babe feine Durbe nicht gesucht, und wolle bon feiner Bermaltung Rechnung geben. Beibe Cam= mern ertonten von gewaltigen Philippiten. Man furchtet fehr fur Some, denn ein Fort, welches den Delge ware beberricht, scheint ibn von bem andern Theil ber Armee abzuschneiben, so daß er in Philadelphia eine geschloffen ben Ungug ber fiegreichen Amerikaner erwars ten mußte. In biefem Fall glaubt man, murde ber Ronig die Geschäfte bem Lord Chatham überantworten muffen. Die Capitulation, welche bem Burgopne geftattet worden, foll ben Ameritanern große Ehre macben.

war lasel bie mital ingelieben gin belieben bei bei bie bie bei bereit we in in dan Gandanik Genisch in in in der 25. Decentrie

Amberthalb taufend Zitate zu suchen, anderthalb tausendmal die Stellen zu suchen, wohn fie gehoren, ift langweiliger, als ich porfat. Ich werde anftatt beffen in der Borrede oder in einer Beilage meine Quels len beschreiben und beurtheilen.

Buffon schreibt dem Prinz Gonzaga: nur darum bete er ihn an, weil er niemand anbete; als Gott. Olderot, als er des Prinzen Dissours empfieng, nahm die Perucke ab, und tanzte durch feine Stube. Buffon las Tremblen's Bruder (du kennst ihn) ben Anfang von vier naturhistorischen Schriften vor.

Man fürchtet sehr, wenn Chathanfan die Regies rung komme, er mochte ben Franzosen ben Krieg auständigen, alsdann wären die Genfer vermuthlich vers loren. Der Hr. Necker soll über die Finanzen sask keine Gewalt haben, und weber bes Ministers Ohr, noch Ansehen über die Commis bestigen. Der Marq. von Pezay, ein Mann, der dem Vergnügen diente, war in die Montbarrey verliebt, welche ihre Schwester, die Gräfin Maurepas, regiert; letztere regiert ihren Mann, den Grafen. Durch ben Marq. v. Pezay war Necker dem Grafen empfohlen worden. Vor einiger Zeit wurde der Marq. krank; Necker bat um alles, der Gallatin beim Dr. Tronchin mochte ihn doch heis len, aber er starb. Doch gestehe ich es Dir, in ges

wiffen Urtheilen, als aber Neder, aber die Trons chind ic. finde ich bei den Genfern febr oft, was ich. lieber nicht fabe.

Es find über die Frau Grafin brei Lobreben :gen macht worden, eine von Thomas, wie man fagt, voll Ibeen, die andere von einem Grafen, voll Sachen, die britte von d'Alembert, voll wahren Schmerzes.

Diberot hat ben Gonzaga versichert, alle berebten : Stellen in Raynals Buch habe er gemacht. Die Gaschen fin's and bes Marq. von Puisieux Papieren. : Da wo ich bin, ift man gegen Raynal nicht billig.

Gestern ists gut gegangen. Er. zerftreute und, morgen ift sein Obeim bier, übermorgen will ich nach ber Stadt geben: Schreibe mir boch, mein berzlich Geliebter; ich gewöhne mich, alle Sachen und Personen mit ben Augen bes Geistes zu betrachten, und bas herz ganz für Dich zu behalten; Du solltest es sleißig ansüllen mit Freundschaft, sonft sucht es diese Nahrung wieber ba, wo sie nicht ift. Abieu, mein zweites Selbst.

# 78.

Senthob ben 29. Det. 77.

Bu Genthob lieben sie Euch in der That; eigentlich hat Hr. B. feine Passion, die ausgenommen, welche von der Autorschaft herkommen; die Frau B. hinwiesberum hat keine, als für ihr eigenes Vergnügen. Aber ber Hr. B. folgt Grundsätzen, und bieselben murken

bei ihm, was die Kraft der Gefühle in uns, Du kannst auf beide zählen. Folge abet der Lehre, welsche du mir gegeben: "Das Mittel, nie glücklich zu bern, ist, den Herzensgrund derer, mit welchen wir aleben, zu spitzssindig durchzusorschen;" und wenn Du und ich Eine Art zu lieben kennen, warum nicht ansdern auch erlauben, uns zu lieben nach Ihrer Art. Aus dem kleinen Versuch, welchen ich seit & Tagen gemächt habe, sohe ich genugsam, wie weit heller man die andern Menschen beurtheilen kann, wenn man die wahre und innige Freundschaft nut auf einen einigen, wie ich auf Dich concentrirt.

lebhaften Wig, viele Anmuth in den Manieren, weit mehrere Kenntnisse, als vielleicht je ein Jungling von seinem Alter vereiniget hat. Er wird ein sehr liebensswürdiger Mann von vielem Geist werdent; ein großer Mann aber nicht: denn er hat viele Feinde. Diese Feinde sind die, welche ihn loben, welche ihm einen entscheidenden und beißenden Ton, und eine ungemessens Eigenliebe gegeben haben. Hiedurch haben sie ihn der Bescheidenheit und Einfalt, wahrer Merkmale einer großen Seele, beraubet. Wie Moulton, welcher ihn verderbt, ist er mit seinem Geist buhlerisch (coquet), biedurch hat er seinen Character, wenn er je einen geshabt hat, verloren, denn er spricht nie, bis er die Gedanken der andern erforscht hat, und alsdann spricht

er nach ihrem Sinn. Den entabeiberba unbidenteit Bin, melder in ben biefigen Gefellichaften bie Sinte: ber Urbanitat bes alten Sofes singensemmen Bats minent fie lebhaft, aber unerträglich; wer fie nicht piecht mittelin liert vieles Bergnügen: wer fie ficht, neber nicht bitt aus benfelben gurud in bie weise Befellfchaft voer com ten großen Danner eilet pie verlient feine Denfogent Berbienft. Wer sich burch lettenes untenfcheibeten minb r geehret, nicht aus Sympathie, aber aus Eitelfeitroben u Eigenliebe. Diese lAchler der biefigen Gefekichniteit find nicht traurig, fondern eigentlich lacherlich (fiends) thigen und, den Geift ber Unabbangigleiti mitunetsiff men, wodurch man fich aber alle echebt. Babte Gen lehrsamkeit wird feltener, je gemeiner ber Gifein ber= felben wird; biesen Schein geben fich \* \* \* \* mi'alit burch bie Renntnig vieler Damen von Gelehrten and Buchern. Es ift gleich nothwendig, bie Beltibiver Beiten gu feben und ihr nicht gleich gu merbengut Dich liebe ich vor allen Menschon auch barum p'ibeil bu mit beinem Geift fo viele Gute, und mit beinem! an am to the ample of Wit Bernunft verbindeft.

Ulle Tage wird Gonzaga burth feinen Selastrufin.
lächerlicher, besonders burch \* \* \*, welcher ihn versfolgt, weil er seine Selbstliebe beleidiget hat. Wente man unter beiben Uebeln mablen mußte, so wollte ich ben Italiener boch am liebsten, weil ich Proben habe, baß er zwar sich selbst nur, ein klein wenig unter bem

lieben ischen glands gischelle gegen andere fich in verft. Than Soul veridigiell und Renke Schuld beite den Saigre oblie bathafren Wigivert genin Spiffelich in der verft. hat ihn chaften der vertreberd beite be

er: Dingeline? buirnas Mit faft fillinet aber bie Blice 253 er cmar unter som Gible Ben beel Ronthmus, er fcbrieb. was cen gebbet auto gelefen ! Bomer unterwarf beit'? Rhothning bae Ratur ber' febrieb, was er gefebetil. (Chen Sie mir Shron Mehren Bonrer ! ) Griechentund! ift-die Quelle nom alleiten nuch ifte ber fconfte Sime melie Derafeichet Begnoren Pandoffun ec. und faget tit mir. ob Montesquiem niebt Recht bat. Sin warmen Landern aber find Gefette und Weelbeit am nothigften. bio: Beifter aufgumeden, baber erfcblaffen fie in Ins boffan und Spanien. Barme Rimate liebe ich nicht, aus gleichem Grund. Die Geele bat weniger Rraft und Genuft. Das gab ben Griechen folde Driginalis ... tat? Die Freiheit. Bas unterwarf Suraja Dowfa ben siegreichen Baffen ber Britten ? Die Rurcht bes Tobes; und Clive überwand, weil er nichts furchs tete. In ber Berachtung bes Tobes befteht bie mabs re Wersonalfreiheit. 2Bo bit auch fin magft, sagte Dmar, willft bu reich fenn ohne Schape, Unterthan ohne herren, herr ohne Unterthanen: verachte ben Rouige werden vor bir gittern, aber bu wirft

niemanden fürchten! Darum weihe ich mich ganz meisnen zwei Freunden, und was mich ferner fesseln könnste, will ich verwersen; atque metus omnes etz inexorabile fatum subjiciam pedibus. — Nur Gessund belt; das Uebrige will ich mir schon verschaffen. Sproge nicht, ich mochte Stellen suchen. — Warum, mein Freund, sprechen alle Schriftsteller von der Liebe, und so wenig von der Freundschaft, und diese wenigen, ausser dem einigen Montaigne, sprechen nicht, wie sie sollten? Ists, weil Freundschaft seltener ist, und große Seelenstärke erfordert? — Abieu, mein Geliebetester! Schreibe mir geschwind, und nach Deinem Herzen. Wie ich mich freue auf unsern simpeln Freundschaftstempel vor Bern.

## 79+

Genthod, ben 12/3 1777.

— Ich bin über bie Maaßen begierig, zu wiffen, wozu nun Kinloch fich entschließen will; was foll ich antworten, wenn er in die neue Welt gehet, und mich über meinen Entschluß fraget? Ich gestede Dir, daß Du allein mich an die alte Welt fesselk. In der neuen scheint mir der Weg zum Rubm schneller und freier.

Sr. B. findet in meinem Buch zu viele Umftands lichkeit, und rath, meine Mussicht hoher und allgemeisner zu nehmen.

Die Canglerftelle ju Sch. mare mir vielleicht nicht

lieb gewesen; det ich fie nicht bekommien, ist mit duch nicht lieb. Die Bahrheit ift, ich fühle eine außerots bentliche cienangeasson, etwas zu thun, und in der Welt Eine Stelle einzunehmen, ne vitam silentio translgam veluit pecora. Nie bin ich gluclicher, als wennmein Geift sehr beschäftiget ift, und mit politischen Dingen; in der hiefigen einsbrmigen Rube wuhlet ge, in seine eigenen Eingewelde.

Sulzer hat Hr. B. gebeten, bem Konig für ben Prinzen Ludwig, bes Konigs Neffen, einen Couberneur zu verschaffen. Derselbe bekommt wohl nur 166.
Louisb'or, aber ein Jahrgeld für sein Leben, und ist, was man hier für nichts rechnet, täglich um den größeten Konig.

1. Jenner 1778. Taufend Ruffe fur Deinen Brief. hier ist meine hand; obgedachte Frage ist beantwortet; von demjenigen Welttheil, wo Bonst. ift, soll seinen Freund nie nichts trennen konnen.

Dein Brief hat hier Vergnügen gemacht. Wahrs haftig, sie benten auf unser Project. Ich will mich wegen bem haus, wo zu Chambeisi die Frau Masse wohnt, und wo zu unserer Zeit der alte Horneca war, umsehen; am richtigsten bekamen wir etwas zu Ferner. Vielleicht ware dort ein Lehnkutscher, welches Dir ein Cabriolet ersparen konnte; der Weg nach Gentbod ist schon und kurz; im Winter war's vielleicht möglich, sich naber zu miethen. Wenn Du willft, so spreche ich

mit Boltoire baraber. Frau B. fagt mir , bas Leben fen nicht übermäßig theuer, aber Mablzeiten muffeft bu nicht geben wollen, diefe find fehr foftbar. 5r. 3. fagt, nicht allein mareft Du noch nicht in bem Alter, ba die Studien ju ichmer und fast unmöglich werben, fonbern ber Bau unferer feften Theile fen fo beichaffen, daß wir beide bierin eber den Weibern gleichen, baber werbe diefer Bau bauerhafter, und unfer Geift langer in feiner Starte bleiben. Als ich ibn fragte, ob Du 3. B. in ber Siftorie und Staatefunft ce noch ist weit bringen tonnteft, gab er mir gur Untwort : in fdmereren Biffenfchaften tonnteft Du noch große Schritte thun. 3ch habe ihm bie Soffnung gemacht, nun Du geheirathet mareft, werde Dir leichter fenn, einem festen Plan ruhig zu folgen.

Dem Erbl. habe ich noch nichts umftandlich ger fagt, er ftebt in ber Meinung, die Langeweile werde Dich an alle Orte verfolgen, und er glaubt nicht an Deine Standhaftigfeit, worin er, wie ich überzeuget bin, ungerecht urtheilet.

Daß ich nach Paris gebe, billiget er febr, aber, so wie ich, munichte er, daß mein Buch mit mir tame. Er und Bonnet behaupten, ich murde ju Genf leicht fo viel gewinnen, als ich bebarf, um unabhäugig ju feyn. Ich hatte vielleicht bereits Buborer betommen, wenn ich nicht fürchtete, zu dieser Zeit mein Wert hie burch zu unterbrechen, ober etwas anzusangen, bas

mich hindern konnte, im Frühling nach Paris zu gesten. Man meint, die Herzbegin d'Andille komme biet sen Sommer nach Genk; abet nicht hier sollte ich Sie kennen lernen. Abressen verspricht man mir überstässig. Die Wahrheit ist, daß ich beglerig bin auf Doine Plane. Kämest Du im Sommer, so gieng ich zu Helder, und käme dann wieder; kämest du früher, so bied ich bis auf den Derbst, oder bis auf Deine Abreise. Neberhaupt werden alle meine Projecte besser gelingen, wenn ich bekannt bin; diesen einigen Iweit will ich mir diesen Winter vorseizen; er wird mir sowohl Paris, als Borlesungen im kunftigen Winter erleichtern. Es sep denn, daß Du mir rathest, schon ist Vorlesungen anzustellen.

Heut hat mir Hr. Bonnet zehn Louisd'ors geges ben, diese werden lang zureichen; am Ende des Marsen erwarte ich 25 von meinem Buch. Dieses, dachte ich, sollte zureichen bis auf den Herbst, und alsbann, je nachdem Du bich bestimmest, will auch ich mein Glack suchen.

## 80.

Genthob , ben 6. 3an. 1778. ..

Ich habe die lette Revision vorgenommen. Ale les heteroflite in der Stellung der Borter habe ich ju tilgen gesucht; besonders (beobachte dieses auch in der Uebersetzung) alle überflüßigen Belworte, Epitheia, ausgestrichen, bann sie halten ben Tluß der Mebe auf,

und geben bem Bangen eine rednerische Geffalt : alles, was mehr Jugendfeuer als gravitas anzeiget, fuche ich au fimplificiren. In allen biefen Menberungen batte ich fowoolf die Abficht, mich ben ewigen Regeln ber guten Schreibart ju nabern, als auch ben Rebengmedt, ben Unterfchied zwischen mir, ber ich praftifche Rentitniffe fuche, und andern, welche fur burch ben Schaft gro-Ber Worte betauben, fublbarer ju machen. "Schhabe, was ich noch revidirt babe, ber Landfutiche gegeben, bamit Du mir Deine Meinung fageft; fende beri Buch banbler ben bafelbit beigeschloffenen Brief;" mir abet fende fobald moglich die teutschen Blatter, welche Du baft; bingegen bie, welche ich Dir fende, bebalte, bis ich Dir weiter ichreibe: auf bag ich bie lette Danb an die Schreibart berfelben lege, ehe mich ber Buchhand. Ter besturmt. Wenn Du liefest, mas ich Dir fende, fo bebbachte besonders, ob ich noch ist rednerisch ober rannalisch fen. Berschiebene neuere Schriften, im Styl ber bentigen Afabemie, haben thir einen mabrhaften Schauber eingejagt, ob etwa auch ich unglade lich genug fen, mich von ber antifen Ginfalt in folchear Grabe ju entfernen; Die heutige Beredfamfeit Munubet mich mahrhaftig wie ber Simpelen. Singegen bat mir feit langem feine Schreibart wegen ihrer Rlat-Beit i megen Abel und Bollfommenheit fo viel Beranugen gemacht (ich rebe von den Neuern), als Maupertuis.

Ich febe eine große Laufbahn, und grame mich, daß ich die Bolltommenheit nie werde erreichen konnen. ob ich mohl in ber gangen Rraft meiner Jugend bin; benn in meinem Lauf bemmen mich Sorgen und Lane geweile. Meinen Geschmad zu befestigen, follte ich die Alten lefen, und mich in einen von ihnen verwandeln, aber.ich muß bie Meuern ftudieren, weil ich werde muffen Borlefungen balten um Brod. 3ch bebarf bes Schauspiels ber großen Politit, und bes Ums ganges mit Officieren und Staatsbedienten, aber in Diefer Stadt ift allein Geift, und über biefes bie Aumuth nicht, welche den Umgang zu einer Wolluft macht. Du follft feben, B., ob ich nicht etwas thun werde, wenn ich einst meinen mahren Standort gefunden bebe, und wenn ich bas Glud genießen werde, einen Plan befolgen ju tonnen, dictirt von meinem Geift, und nicht von meinem Beutel.

Wie feltsam die Leute sind! Sulzer konnte mir bienen, denn ich sebe, daß ihn der Konig zu Rathe zies bet; aber der Hr. B. hat einen solchen Abschen vor der Religion zu Berlin, daß er diese Stadt keinem Mensichen rathen will.

Es gebe mit Deinen Planen, wie es will, mich haft du immer, und da nun gewiß mein Buch an ber Oftermesse exscheinen wird, so konnen wir vielleicht eber beisammen senn. Wohin Du mich willft, folge ich Dir; Du bist mein Alles. Die Konige von Frankreich

batten in ihren Seeren einen Trupp Enfans perdus; fo betrachte ich nun biefes Buch, bas ich brucken laffe, pb es mobl von bem Sbeal , bas ich etreichet mochte, meit entfernt ift. Es ift unglaublich je wie fconibie Siftorie ift, aber ber Siftoriter, ba er aber alle Punts ber Staateverwaltung fchraben muß zi bebarf aller Renntniffe, Die ein Ronig haben folltel' Burgoguett Unglud muß machtig wirfen auf bie Maniereber Gb fcbichtichreiber . benn ba fich Beiten aubereiten . in web chen unfer Welttheil vielleicht nicht mehr bas. erfte Sand ber Belt fenn wird, fo werden bie lotalen Reinighie ten, welche allein fur besondere Rurften michtig finba aus ber Siftorie verbaunt werben, bingegen wirdenan Die gange Difforie ber Alten und Menern mitgleichen Auge, und verhaltnifweise zu den beporftebenden meuen Revolutionen betrachten, als ein Maggain von Staats regeln, beren feine, wo nicht in biefer, boch im but neuen Belt, ohne Unwendung bleiben mirb. Gurt pa fpielt vielleicht den letten Actus, und wir find alfe. nunmehr geschickter, jeden Umffand in bem aroften Schauspiel, beffen Entwickelung nabert, gu fchatgenge und ihm in den Unnalen die gehörige Stelle angunteib; fen, mein ebler und einiger Freund. Dein Umgang ermuntert mich. Das Enba Deines letten fen umfett Mahlipruch: Soutenous nous dans la carrière de la vie; la victoire sera au bout. And the second of the second ment in his Month was Linux Lunary of the Million coto unter it du and cutte Genfi ben reit Sant 1778.11 . den Dierraufbenen priveiß ich bis babin noch mithte. Bie Genthod liebt man Dich in ber That. Maviernieifter find viele ju Genf. Begen Rion fant ich nichts rathent, weilbich ben Etat nicht gefeben babei Rimenft Du Bony fo tannft Du Dir aus dem, was Du, gumal bier, in foche Sabren verzehrt haben mute beft; einen Rond fammeln, baraus zu leben, bis Du erbit. Wem Du vom Erbe feine Schuldglaubiger jubi len mußt, fo hoffe ich, Du folleft jabrlich leicht gurutts legen tonnen, Deine Rinder bereichern mit Personals verbienfig undennit Deinem Beifviel. Diese Schane werben die frangbilichem Kinangen, und die Regierund gem in ber Schweig überleben. Bith wanfche Dir Beith Deine Plane angbefeffigen und gut verwölltonimiten? Bent Du Nion nimmit, und wach biefem eine zweite Landvogtei begebren tannft, fo baft Du gwolf Jahre Redibeies in biefer Zeit tannft Du Dich fur bie Butunft ftarten. Bei Benf mare Deine Frau nabe genug, und auf Brangin ift ben gangen Binter Dufit. 3ch bin in beiner Hand. Bunner ber bei gegenelle bei bei gen gi Die Bergogin D'Anville foort im Buliud de jungen! Mehan Chabet nach Genfe in wie in der beiter an Daller von Baris nimmt von feines Baters Erbigut gar nichts. 12000 & batter jabrlich nut far ben' Empfang ber Fremben; welche bem Saus abreffirt find,

Allen Gewinn bes handels legt er auf die Seite. Um 9 Uhr Morgens geht er in das Komptoir, alle Abende in das Schauspiel. hat er Die genntwortet?

3wei Stunden vor seinem Absterben sagte ber große Saller ganz gelassen: meine. Kinder, ich fterbe; der Athem wird schweter, der Duis schlägt nicht mehr. Da man sich es am wenigsten perseb, schloß er für immer die Augen.

Diese Tage über war Hr. B. frant, bie Fran Bi in Serremens, der P. af nicht, und war ohumachtig, das Zimmer finster wie eine Gruft. . . . .

Ich bin mir felbst unerträglich, ich bin tob vot langer Beile. Oft bore ich einen großen Gebanten, ober erblicke eine neue Aussicht, aber mein Geist wird alsobald nichtergeschlagen durch die Ungewißheit meines Schicksales, und seit ich hier bin, habe ich nichts ger than. Heut bin ich jum letztenmal in Genf; übermorgen schließe ich mich ein fur den übrigen Binter mit meiner historie, mit Casar und Friedrich. Ich will siegen ober sterben, wo nicht beides.

: Ich bin weber für die bannenen Bolter, noch für bie unverständigen und leichtsinnigen. Doch biefe sind nicht, wie die erken, stillstehenden Baffern gleich; ihre glangenden Irrthumer bringen wenigstens ben Geist in Fener. Ich mochte mir den Feldberen Friedricht sprechen, und heinrich und Ferdinand seben. Die Staatstunft besieht in der Manier, die Maffen zu führen.

und in ber Runft; bie Gemather ju beberrichen; wo fann ich bie Reffontcen biefer Wiffenichaft lernen?

Ich fürchte ble Augenblide, da Geist und Körper matt find. Albann lacht mir ein ruhiges Leben. Aber in ven Atigenblicken, wann ich mich fühle, sehe ich wöhl; duß nreine Grele großer Schauspiele bedarf, und baß niein Glud im Ruhme der Nachwelt ist.

Da ich aber weder schmeichlen noch schmaruten kann, so werde ich arm bleiben, und alsdann (ich fühle es) bin ich abhängig und muthlos. Glaubst Du nicht, es sen Deines Freundes wurdiger, unter ben Sauptern eines freien Bolfs zu leben und aus dem Umgange der Alten und aus dem Fremden, welche Du und uns sere Freunde mir zusenden warden, meinen Geist zu nähren, als vom sechstelt Grockwerk herab zu politisstren und von Mablzeit zu Mahlzeit zu lausen,

Ich will vollenden, damit ich etwas aufweisen konne. Aber da Französtliche? Wenn ich vollender habe, so will ich vielleicht Paris versuchen; indessen kann man sich umsehen bei dem großenikbnig, pb er mich wolle? Ich wollte nach der Boistiere geben; ich kam bis an die Thur; allein ich war so traurig, daß, als ich vernahm; sie baben Gesellschaft; ich nicht hineingieng. Aber Krankheiten, deren Ursachen und Arzuei wir wissen, sind nicht gesährlich, Wenn ich nicht überladen bin mit Geschäften, so frist mein Gestst in sich selber, alsbain qualt mich die zweisschafte Zukunft. Ich will

nun arbeiten; mein Werk kann mein Schickal aufheitern; alebann werde ich allezeit wiffen, was zu thun? Alle Bucher habe ich bei Seite gelegt, und Jefe und überlese nun allein meine historie, und zur Nahrung bes Geiftes Cafar und Friedrich. Es wird gelingen

Wie gefällt Dir dieser Ansang von Friedriche Retrachtungen über neue Kriegsmanieren; qu'importe de voir, si on ne kait que végéter! qu'importe de voir, si ce n'est que pour entassen des faits dans mot mot l'expérience, n'elle m'est dirigée par la réslexion! Wie gefällt Din le Unsang seines Gedichtes am Tag vor einer per agriffic lichten Schlachten des letzten Krieges in 1934 1931

Peut suivre sa propre loi,
Mais moi sur les bords du naufrage,
Jé dois en braver l'orage,
Souffrir, vivre et mouriz en Roi.

Es ift nichts, bas ben Beift mehr, erniedrige, noch bas bas Auge mehr verfinftere, als ber Fanatismus. Bon biefem großen Mann barf, ich nie fprechen, ohne baß ich gegen benselben einen gewiffen haß hemerte. Auch die andern Menschen find gegen ibn ungerecht, weil die Strenge der Kriegsordonnanz, wohnech Rom die Welt bezwungen, der Sentimentalität und aller Bartlichkeit widerstreitet.

Bergiß nie unfer großes Bort : soutenons nous dans la carrière de la vie. Abieu mein Derzensfreund.

and the Constitution of th

Die Andzüge mus den 200 find mit so toffbavials Perten. Wegen dem Ritigsftaat hat der Hr. Sch. G. uicht oblig recht, weile unsereichelnde sehr gadireich sind, uild weil man sie schlagen muß, man sos dann weilgstells halb fo siust. Mis der Feind. Also mussen wir diel Boll haben; und wie, wenn wir in einer Schlacht verlieren? Aber im Grund widersehen sich unsere Weissen und unsere Sitten der Behaup-tung unserer Freiheit. Soldaten sollten wir alle sepu, ein Ausschuß uller Orte sollte täglich, und die abrigen sollten dfter und weit gelehrter die Wassen aben, Was der Hr. Sch. S. von der Erziehung gesagt hat, ist vortrefflich.

Mit dem Baseler Buchhandler kann ich nicht hans deln, besonders wegen der Censur; und dann klagen er, der Ulmer und der Franksurter über meinen Preis. Ich konnte nach Leipzig schreiben, aber erst in sechs Wochen wurde ich das Manuscript vielleicht senden konnen; ich wurde langer Weile sterben. Wenn ich die fimal auf Geld warren will, so zerstore ich viels leicht mein Glad, denn ich werde zu Paris, zu Berslin und in der Schwitz weit später bekannt werden. Also habe ich den Zurichern erklärt, wenn sie mich alsobald und sauber drucken wollen, so überlasse ich die Bezahlung ihrer eigenen Billigkeit. So ist hart,

von einer fo langen Arbeit keinen Hellet'gu Bieben, ich werde muffen betteln ober Landvogt werden. Aber ich halte die Armuth für keine Unehre, wenn fie nicht aus Lieberlichkeit ober Trägheit entspringt.

Des Dheims Lob habe ich ausgestrichen, weit mein Buch nicht für feine Lebenszeit geschrieben ift, und die Nachwelt nicht wiffen will, ob ein Landvogt gewesen, welcher Acten gekannt.

Wenn ich Neunkirch bekame, so konte ich biele leicht in 6 Jahren ersparen, was mir zu einer Reife nothig ware. Wahr ist, daß mirs zur letzteren alks dann vielleicht nicht an Geld, aber an Freiheit mahigeln wurde. Meine Landvogtei ware schon, ein offer nes Thal voll großer Obrser, in Kornfelbern gelegen, mit Wälbern und Matten umgeben. Das Schloß ist wie das Castello, doch ohne Carpiere. Die Nachbarn sind der Fürst von Fürstenberg, der Kurst von Schwarzenberg und der Präsat von St. Blasien. Dein Brief wird mich entscheiden, ob ich soosen lassen soll.

Gegen Berlin babe ich ben einigen 3meifel, baf ich fur bich fo viel als gestorben mare, benn man batf nicht reisen.

Naller zu Paris bat mich abermals eingelaben. Er hat ein schones großes Saus, wo vorzeiten Colbert gewohnt. Bon 9 bie 3 arbeitet er: bann speiset man; bierauf geht er au Spectacle. Seine Frau fieht nur 5—6 Personen.

Die Tochter ber Frau Necker ift in Lebensgefahr.

Ich bin mohl, und feit 3 Tagen ruckt meine Res vision vor. Ich componire nicht mehr im Geben, dann ich suche meine Lebensgeister, vielmehr in Rube zu halten.

Buffon hatte einem Buchandler seine Naturs historie ohne Entgeld überlassen; der Mann starb, ehe sie gedruckt war. Die Wittwe behauptet sie als ein Theil des Erbgutes. Sie wurde versteigert. Buffon wollte sie nicht Fremden überlassen; er bot bis auf 180000 Pfd. und so bekam er sie wieder, und ließ sie auf seine Unkosten drucken. Er gewann 50000 Pfd. Da kam Pankouke, erlegte jene 180000, und kaufts so den Rest der Eremplarien an.

Der große Rrauterkenner Bernhard von Justifieu ift gestorben.

Euler ist blind und taub geworden, und sein Geift nahert sich der Rindheit. Bor furzem hatte er zwei russische Fürsten lang in der Geometrie unterrichtet. Am Ende der Lection sagten sie: wahrlich, das ist schon, Euclides war ein geistreicher Mann; was mussen wir Ihnen bezahlen, Hr. Professor; wenn Sie uns nun in einem andern Collegium das Gegentheil von allen diesen Sägen beweisen?

Der Konig von Preuffen hat in ben Rechnungen bes Fürstenthums Neufchatel einen Fehler von '3 Sous bemerkt,

Ich gehe nicht aus bem 3immer, ich lefe nichts, von unserer Liebe sagt bir bein eigenes herz genug, und gleichwohl schließe ich biesen Brief ungern, weil ich, auch wenn wir nichts reden, gern bei bin. Abien, mein trauter Freund.

### 83•

## Genthob ben 16. Januar 1778.

3d bin in Deiner Gewalt, und in meinem gans gen Leben will ich bei Dir fenn gu tonnen trachten. Diegn icheint mir ber Plan mit Saller ber gefchich. tefte. Bu G. wird man mir Stellen ober noch bas andere anbieten: bloffe Stellen merben mich nicht et schuttern; bas andere wollen wir bis bann überlegen. Wenn biefes mich nicht bindert, fo will ich Paris feben und indeffen vielleicht nach Berlin ichreiben laffen. Benn ich mich mit Saller auf immer verbinden follte. fo mare ich wie bei Dir, benn auf ben erften Binf marbe ich tommen fonnen. Wenn ich nach Berlin gienge, fo murbe mein erftes fenn, wo moglich unter einem Bormand auch Dich auf einige Zeit babin zu gieben, und mein gweites, ben Tob bes Ronigs au erwarten, alebann mare ich freier, und tonnte mehl au Dir reisen.

Sende mir die unrevidirten Blatter. Das Rapis tel von der Liebe bes Baterlandes babe ich weggelaffen. Dit nachfter Autsche betommft Du den Reft bisigen bas haltten finde mallem adeite babebeld in Buer bach Riniffprefiber fich sid eine Beiten finite beiten beite Diene San. ift. dant, fande ere bien Stant enerfte ffinnet enfat fehlich; menn bas mare, fannier tiefen bei menn biefe felbst, und nicht an mir. Wenn Diefes Wenige for wirft, wie wenn ich Detgils, die ich fenne, und gen; wiffe Alftennit einfaltigent Etnl auseinander febte ! Inigen binfie fin Bapitielie all emian beinen ib. Ingradige geftehe af bag mich Cafars bein Thiotres wirtreit nedelige Bierliebert und neinert be febreiben alftenneibeit labe ifte abmeil bie mabre drauffonge indem et alle & Bothinen utthe nichte etreiber: fratenfer ;finteiberale rein Stoot Bentum unbon in Hem iohne Cifertin Tentitudi: mill Milotoph antifitbuer, und ald cichellann; melde bas' menfeltliche Bachlacht fliebtem wirdtbiemeilen eifelge Wens ich mich au ibn balte spio tann tich au Musie finegfungen verführt werben. mein Cafar tanm mich nie verführen. DEr wollte fagen zo bie tapferften Gallier manen bie Belgen, weil fie in ihren alten Gittes leben aund fern von Rom ; zein Madomift batte ges fagt , man aben verborbenen Sitten , mon ben Laften ben entnewotengider ausgearteten Romerdis- cuku nas que humanitate provinciae; minimeque ad cos mers enemis sampe somment antque on , que arleffemi, nutdos, animos peninenty important. Ge fchreibe and upfern be utiger, Cabars, ausgenommen, ma p. mullers Werte. XIII.

Boltaire feinen feelenvollen Styl durch Epigrammen und bon mots verdorben hat.

. Schreibe mir immer teutsch.

Der Hr. Reller ") mag bei 60 Jahre haben; er ift von Furcht und Schmeichelei entfernt, gerecht, frei in seinen Urtheilen, ich habe nie nichts, als Liebe' zum Staat, und Hochachtung für Personalverdienste bei ihm gesehen. In dem Rath spricht er selten und kurz, aber mit Nachdruck; ein einzigesmal weiß ich, daß er ausführlich gesprochen hat: für mich; um zu beweisen, daß man außerordentliche Dinge für mich thun muffe. Dort, ich habe es selbst gesehen, hat ein Mann von großen Berdiensten fast ein unumschränktes Ansehen.

Erlaube mir, ba ich hierin nichts ohne bich thun will, einen Theil beffen, was ich diefem herrn geants wortet, bir abzuschreiben:

MONSIEUR LE PROCONSUL,

Puisque Vous me parlez avec une si noble franchise, je Vous découvrirai toute mon ame. Après cela, personne à S. ne me connoîtra mieux, que Vous ne me connoîtrez. Je tâcherai d'être court, pour ne pas Vous ennuyer; peut-être serai-je trop long, séduit par le plaisir de Vous entretenir. — Mon but est de remplir assez bien ma vie, pour n'être point oublié apres ma mort. Ainsi je compte pour rien

<sup>\*)</sup> Statthalter, nachmale Burgermeifter gu Schaffbaufen.

les plaisirs, et la fatigue; je cherche la gloire biest plus, que des dignités; pour ce qui est de la fortune, je voudrois la mériter. Comme suivant les Anciens, il faut, ou faire des actions, qui méritent d'être écrites, ou écrire des ouvrages, qui méritent d'être lus; et comme le premier dépend les conjonctures, tandis que le dernier est dans notre pouvoir, je me suis donné à un genre d'études, qui peut me rendre également propre à ces deux choses. J'ai bientôt vu, que la science du gouvernement consiste en deux parties, dans le maniement des esprits et dans le maniement des armes. Le succès n'a pas entièrement répondu à mes intentions, et ce n'étoit pas ma faute. Dans mes premières années jui été obligé de m'occuper d'une science vaine, qui peut égarer les meilleurs esprits; et dégrader les ames les plus généreuses. À Goettingue je n'ai trouvé que des Savans: De retour à S. j'étois assez înstruit; mais peu éclairé. Etant attaché à l'église; je perdie deux années de ma vie, et ce que je faisois, et ce que je disois, en particulier ne servoit, qu'à me faire méconnoître. Il y a des gens, dont l'esprit dépouivu de vivacité, et semblable à des eaux stagnantes; ne fait jamais des écants, aussi ne prend-il jamais aucun essort: ces gens-là sont les seuls, qui ne tomprendront, ni ne me pardonneront jamais les imprudences de ma jeunesse. Leurs Excellences,

Nos Souv. Seigneurs, me donnètent dans ce tems des marques de leur bonne grâce, que je n'oublierai de ma vie, d'autant plus, que j'étois alors incapable de les reconnoître assez, étant d'ailleurs peu propre à l'instruction des enfans. Le hazard me procura un ami (c'est le seul ami intime, que j'aie) M. de B. des Deux-Cents de Berne: Vous avez connu feu M. le Trésorier de B., son père. Mon ami me fit aller à Genève. Il m'auroit peu servi d'entrer des-lors dans le monde; je n'y aurois rien compris. Mon savoir étoit alors une masse sans vie; l'indépendance, une société éclairée, les entretiens de Mr. Bonnet et l'étude de quelques grands hommes m'ont été fort utiles. Mondes quieu me fit connoître le sens des loix: Machiavel dans les discours sur Tite-Live me fit connoître les moyens de conserver un état; dans les ouvrages de César, du Maréchal de Saxe et de Frédéric le Grand j'ai trouvé les principes de l'état militaire. Pendant ce tems j'ai com-, posé mon livre sur les commencemens de la République Fédérative en Suisse. Je serois très - fâché de ne jamais faire mieux; mais cet essai peut me faciliter les moyens de me perfectionner, en me faisant connoître dans les grandes villes, et par le moyen de mes amis il sera mis sous les yeux des Grands. --Je réfléchis maintenant, s'il vaut mieux:mener la

vie d'un homme de lettres, ou suivre les emplois dans notre patrie. Dans le premier cas, je tâcherai de m'établir dans une capitale, afin de voir par mes yeux ce, que les Auteurs ne nous apprennent point au sujet des affaires politiques. Vous voyez les malheurs de la Grande-Brétagne, l'épuisement de la maison de Bourbon, la foiblesse des Républiques, la décadence des Ottomans et de l'Hierarchie, et le grand pouvoir des trois puissances du Nord; il paroit, que l'Europe est menacée de grands changemens. Il seroit instructif pour moi, de vivre pendant cette époque dans les grandes Monarchies, qui donneront le mouvement aux affaires générales. Et peut-être que, si dans le moment actuel je cherchois dans l'histoire depuis Thémistocle jusqu'à Fredéric les moyens, dont on s'est servi, pour conserver, ou pour détruire des états, je pourrois faire. un ouvrage, qui pourroit mériter de la gloire. hierauf (benn bem B. wird bas zu lang) fpreche ich pon Sch. und von ber Manier, Diese Renntniffe und bie Geschäfte baselbst zu vereinigen; ich tonne aber nun nicht fommen, ich fen nicht reich genug, um bort gu leben, und zugleich jene Renntniffe zu ermerben: nach Solothurn foll er mir ben Zag bestimmen; bie Landvogtei wolle ich nicht.

Die Frau B. ift noch frant. Obwohl biefes alle Binter fo fommt, fo macht es fruir fur beinen Auf-

enthalt eigentlich nicht bang, im Fall ich bier bin; wir fonnen und entschädigen; und wir haben ben brn. B.

Du kennst die Welt zu gut, als daß ich Dir wieberholen durfte, von allen jenen Dingen, bie mich betreffen, mit niemanden zu reben.

Ich hatte bem Kinloch ein Bort von unserer the bersehung gesagt. I congratulare you et B. upon walking down to posterity hand in hand; would to God I might be permitted to hold up the train of one of you gowns, and so escape the oblivion which threatens me."

Sprich nicht von Abgrund und von Folter. Daft Du nicht einen Freund und einen Geift, welcher Dich über alles erheben kann, wenn Du ihn beschäftigest; und haben wir nicht mehr, als einen Plan, ihm die nothige Rube hiezu zu verschaffen? Lebe wohl, mein herzensfreund!

Um Gottes willen verliere feines bon meinen Blattern!

84:

Genthob, ben 19. Jan. 1778.

In ber Sanen Chronit habe ich nicht viel gefund ben, ausgenommen, bag bas Land nicht immer mit Rlugheit regieret wirb. Die Ginfalt und ber Geift biefer Chronif vermehrt meine Sochachtung fur bie Sanenleute.

Lies im britten Theil von hallers fleinen Schriften seine Bergleichung zwischen hageborn und ihm selber. Die Borrebe ber Stirpium ift fehr gut; mie sagte haller überhaupt, was nur zum Theil wahr ift, und nie machte er sich ein Bedenken, seine Unwissenheit zu bekennen.

Ich fable, baf Cafar noch ist Selvetier abet mindet; mich bat er unterjocht. Ich will ihn mein Lebenlang nie von mir legen und feinen Tag ohne ibn vorbeigeben laffen. Die feinfte Elegang, verissirna scientia consiliorum suorum explicandorum, bie fels tene Gabe nicht allein (welches leicht ift) nichts aberflußig ju fagen, fondern auch nie nichts ju vergeffen; eine harmonie, melche bem Ernft ber Materie gegies met und überhaupt eine bemundernemurbige Gleichbelt und Dagigung, Diefe Gigenschaften erklaren mir Zaciti Borte: Summus auctorum Divus Julius. fenne ich nicht alle feine Grazien, aber burch ben tage lichen Umgang wird er mir nach und nach alles bet-3ch verftebe nun, mas Cicero mill, Cafar habe nicht veteratoriam rationem dicendi; feine Reben bestehen aus Thatsachen, welche er in bas vortheilhaftefte Licht gesetzt bat. Sein Stylus ift ein Bemalbe feiner Sitten; er murbe von den gemaltig= ften Leidenschaften belebt, und in feinem Meuffetlichen

schien er, wie die Gotter, über alle Leibenschaften erhaben, und nichts schien groß genug, um die Seele Casars aus ihrer Fassung zu bringen. Eben bieser Feldherr, als er mit seinen Legionen aus der Lombarden nach Frankreich eilte, schried zwei Bucher von der lateinischen Sprache; man hatte von ihm ein Buch über die Gestirne, ein Werk über die Auspicia, das Lagebuch, seine Extraits, und eine große Menge Briefe und Reden; auch sagt Sallustius, in animum induxerat laborare, vigilare.

Ich seufze nach Muße, zwanzig Schrifteller bes Alterthums burchzulesen. Es ist vernünftiger, die neuern politischen Schriften zu versäumen; diese lehren Thatsachen, welche man sich bekannt machen kann, im Augenblick, da man sie bedarf; jene geben den Geist, welcher diese Gelehrtheit belebet, den Geschmack und die Starke, welche auf das ganze Leben wirken.

Ju dem Ende erwarte ich mit Ungeduld beine Entschluffe. Wahrhaftig, hier schreckt mich für und nichts, als der Auswand. Da jährlich nur aus Frankreich 6 Millionen in diese Stadt fließen, so ist alles gestiegen. Dieses beunruhiget mich nicht wenig. Ich will mich über den Preis der Dinge zu Fernen uns terrichten. Mich hast Du, wo und wann Du willst. Nur eines: ergebe dich nicht so vollsommen einer einis gen hoffnung, daß Du nicht zugleich mehrere Projecte auszudenken suchest und mir vorlegest.

Icrs an Hrn. B. gelesen; diese find über die Naturhisstorie und euren Staat. Es ware mir möglich, den Hrn. B. zu bewegen, daß er mir die Herausgabe ders selben überliesse, aber unsere Plane sind noch so wenig bestimmt, daß ich, zumal ehe ich deine Meinung weiß, meine Bitte gewähret zu werden besürchte; dann versmuthlich wurde mich dieses bei zwei Jahren hier aufshalten, dem sen, wie ihm wolle, so sage mir beine Gedanken.

#### 85.

Genthob, ben 21. Jan. 1778.

Dein Brief hat mir wegen der Republik, wegen Walther und wegen und viel Bergnügen gemacht. Diese eble That der Berner will ich vor der Welt rühsmen. Das Mipt. behalte, ausgenommen die 20 Seisten, welche ich Dir zuerst gesendet habe, als welche ich subito zurück begehre; sie fangen mit dem Kaspitel an, wo die Uebersehung geblieben ist, und endis gen mitten in dem Kapitel von Luzern unter der geists lichen Herrschaft, ohngefähr von Seite 37—57., wo nicht 60.

Chriftus lehrt, man konne gewiffe Teufel nur mit Fasten und Beten austreiben. Neulich war Feuer zu Malagny, ich war geschwinder, als einige 20 Bauren, aber ich wurde vom geschwolzenen Schnee so naß, daß ich einen Schnuppen befam, welchen ich um austreibe mit gaften und Arbeiten.

Mein Entschluß wegen Sallers Briefen ift : id habe mehrere gelefen, er bat nirgend mehr Beift go zeiget, ich habe nie eine großere Mannigfaltigfeit widtiger Gedanken beisammen gefeben. Aber ich will fie nicht berausgeben. Die Staatswiffenschaft ift meine Laufbahn; bas Leben ift fo furg, bag alle Arbeiten und Reisen auf einen einigen 3med geben muffen. Anbere mogen unternehmen, mas ihnen Gelb bringen fann; ich will nie fuchen, mas ich einft verlieren Bas bie nothwendigen Summen betrift, fo halte ich bafur, fo lang ich meinen Beift vervoll fommne, fetze ich hiedurch bei Friedrich ober Rin mian und andern großen Dannern in bie Renten: fobald ich durch Schriften ober Umgang mein Recht bewiesen habe, fo werden fie mich uber furg ober lang reichlich bezahlen. Im Nothfall habe ich ein Rand aut ju Baleires, einen Garten bei Bern, ein Saus ju Bern, und auf alles bas gewinne ich immer mehr Unspruche, in welchem Maage ich biejenigen Gigem schaften und diejenige Liebe, wodurch ich biefe Rechte befommen babe, bermebre.

Das haus Erlach ift bas einige Geschlecht, welsches von ber Stiftung an zu Bern gewohnt hat. Bern schiedene Urkunden von ben nachsten Berwandten bes Ritters Rudolfen von Erlach, welcher ben

Sieg bei Laupen davon getragen hat, besite ich, aber ohne Zusammenhang, und die altern Geschlechtstegister habe ich gar nicht gesehen. Sollte ich nicht die Historie der Familie Erlach, wenn es nur bis in das 15te Jahrhundert ware, bekommen konnen. Zeige diese Stelle demjenigen, welchen du für den bereitwils ligsten haltest, den Ruhm seines Adels und die Famis lienumstände eines der größten Feldberrn im Mittelalster bei diesem Anlas in einiges Licht setzen zu laffen.

3ft ber Garten gebauet? Unfere Plane merben erft bestimmt merben fonnen, wenn nion entschieden ift. Da ich weber etwas anderes als meine Zeit und mein herz geben, noch fur mich ein ichoneres Glud als unfer Beifammenleben ausbenten fann, und über Diefes niemals rubiger arbeite, als im Schoof ber Freundschaft, fo kannft bu mich zu allen Zeiten und an jedem Ort besitzen, so lange es uns die Umftande Aus diesem Grund fürchte ich auch golerlauben. dene Reffeln; denn Schwangerschaften und Rindbetten . und Rrantheiten ber Frau , bes Schwiegervaters, ber Schwiegermutter, bes Baters, ber Mutter, ber Großaltern und ber Rinder, Diese Umftande murben beinem Recht auf mich oft Gintrag thun. Bei teis nem Großen werde ich mich in Dienste begeben, ohne biefes namentlich auszubedingen.

Wenn die Schweizerhiftorie, und vielleicht nur ber erfte Theil, vollendet ift, fo will ich etwas über

bie Staatstunft ber Alten schreiben, benn ihr Studium ift mir besto nothwendiger, da in Führung ber Ge schäfte ber Character mehr thut, als ber Geift; und sie geben Character. Abieu.

86.

Genthod ben 26. Jan. 1778.

Ich fuble in ben Aussichten auf neue Renntniffe und ein unterscheidendes Berdienft eine Bolluft, met de ich in ben Soffnungen auf Golb und Memter nicht fuble; aus welchem Grund ich vielmehr wunfche, mid betrogen zu haben. 3ch habe uber diefes bie Schmach beit, por den Ideen, Abbangigfeit, 3mang und Sam geweile ju gittern, und mir ichaudert oft, wenn ich bedente, quam facilis descensus Averni; diefe Ginbib bung bat mich abgehalten, in ber Untwort an verfores den, daß ich die Landvogtei annehmen murbe. Dinge machen mich furchten, ich habe nicht mohl ge than: ein gartlicher Brief meiner Mutter, bie mich gurudruft; ba ich ihnen in anderm widerftanben ba be, fo ift es vielleicht nicht moglich, einen ehrenbes ten Unlag, wie eine Landvogtei, welche mich an ib nen führen murbe, auch auszuschlagen. Uehrigens weiß fie von der letztern nichts, und ift noch immer an ber Theologie. Es mag die Landvogtei in 6 3ale ren ohngefahr 600 Guineen eintragen, und ich babe in meinem Bermogen feine einige. Dielleicht marbe ich mit geringer Delikatesse von meinen Freunden begehren oder annehmen, was ich durch muthigen Widerstand gegen diese Furcht vor Iwang und Langerweile selbst hatte können erwerben. Das Schicksal, welches mir sowohl Geld, als die Biegsamkeit, solches durch Unsterthänigkeit zu erwerben, versagt hat, wird mich bei dir und den wenigen, welche mich kennen, entschuldigen, wenn ich durch eigenen Fleiß in der Einsamkeit nicht so weit komme, als wenn ich meine Wisbegierde zugleich sin der besten Gesellschaft des Jahrhunderts hätte sättigen können. Ich bin also geneigt, loosen zu lassen, und hierüber zu schreiben.

Ich babe die alte Historie der welschen Schweiz umgearbeitet, und nun bin ich zufrieden, omni ornatü orationis tamquam veste detracto. Wenn ich mir selbst überlassen bin, und von dir Briefe habe und compositive, so bin ich der Glücklichste unter den Meuschen. Micht allein entdecke ich neue Schönheiten in den alten Autoren, und schreibe, wie es ihnen nicht mißfallest haben würde, sondern mein Geist weidet sich in der Betrachtung vieler schönen Borstellungen, welche ich duf eine neue Urt aussühren konnte. Ein solches Bersgnügen genoß ich, als ich überlegte, was ich von der Manier, wie die Alten ihre Staaten erhalten haben, Merkwürdiges versassen würde; und wie ich auf die gleiche Art alsdann Italien unternehmen, und bis in die gegenwärtigen Geschäfte herunter steigen könnte;

so daß der Geift der historie und die Quintessen, wenn man so sagen kann, ber langen Erfahrungen der Staatskunst vor die Augen der Menschen gelegt wirden. Und ich schmeichelte mir (erlaube mir dieses Bekenntniß; unsere Freundschaft vergiebt dem Ausbrud meiner geheimen Triebe die Fehler gegen die Grammatik der guten Gesellschaft), durch die Gelehrtheit und Einfalt, womit ich schreiben wurde, Ruhm paverdienen.

Der große haller in seinen Briefen klagt sine Unterlaß über ben Zeitverluft, welchen er wegen bei politischen Geschäfte ber Stadt Bern leibe. In bie sen Briefen ift er liebenswürdiger und geiftreicher, als in keiner seiner Schriften, die Gedichte ansgenommen. Allein gegen gewisse große Ranner find beite Correspondenten sehr hart: was sie gegen Friedrich sagen, hat mich beleibiget.

Geftern ift ber Konig von Preugen in fein 67fich Sabr getreten. Bemerke, bag berjenige Konig, finelicher mehr ale alle andern gearbeitet hat, von allem bei altefte ift, und es ift naturlich, weil bie Arbeit So ung verleibet.

Ueber biefen Brief nach — gebe ich bir velle Go walt; fente ihn ober verbrenne ihn; nur schreibe nichts baju, benn ich babe bem St. über alles Stillforei gen verfprochen. Geliebrer und einiger Freund, melthen ich habe! meine einige Turcht ift, fends Jafet lang ohne bich zu senn; diese seche Jahre sind viels leicht ein beträchtlicher Theil unsers Lebens. Da du nicht mehr frei bist, hielt ich meine Freiheit für noths wendig zu unserer Freundschaft. Die Einsamkeit und Stille, deren ich in der Jugend bisweilen und am Ende für immer bedarf, wollte ich bei meinem ansdern Selbst suchen, bei dir. Da du mir alles bist, hoffe ich allezeit, dir etwas zu senn, und dich einigermaßen für das Vergnügen der großen Gesellschaft, welches man in der Schweiz nicht genießen kann, zu entschädigen. Ich lege mein Schickfal, das ist, das unsrige, in deine Hand. Wenn ich mich fessele, so kann ich wieder losbrechen; es setzt aber Anstrengung voraus.

87.

Genthod ben 30. Jan. 1778.

— Wie kann ich bich von beiner Traurigkeit; welche das herz frist, und welche den Geist erniedrisget, zur Freude, von welcher die Stärke des Geistes und die Gesundheit abhängt, zurück rufen, da ich dir nichts geben kann, weil ich mir nichts vorbehalten habe, und da ich dir nichts vorhalten kann, das du nicht einsehest. Meer von Berzweislung, Abgrund von Unglück, Folter des Ennui, Holle, Martern und ans dere solche erquickende Bilder sind in einem Luftspiel von Mercier, in einer Lobre de bei der französsischen Academie und in Marmontels Inca's

Ē

an ihrer Stelle; aber bich verhindert biefe Sprache, das verwirrte Gefühl zu entwickeln; durch welche Masnier es von seiner Schrecklichkeit verlieren wurde; und gegen mich sind diese Blumen unnut. Dein kraftige ster Trost soll seyn: auf das Ende zu hoffen; diese Hoffnung ist sehr wahrscheinlich, benn du kannst auf die Landvogtei oder auf ein Landgut ziehen, und auf mich bein Lebenlang zählen.

Bon. Fontenelle fagt man, er philosophire mit ben Dichtern, und fen Dichter bei ben Philosophen.

Fünf Rathsherren von Genf, unter biefen ber Syndicus Saladin, legen ihre Burden ab. Des. Arts, welchen das Bolf entsetzt hat, ist von dem Senat und von dem großen Rath nach haus begleitet worden. Unter denen, welche man zu seiner Stelle vorschlagen wollte, war Robin, ein Mann vom Volf, dessen Bater Tanzmeister gewesen war. "Ist mogelich, (rief Carl Lullin aus) daß ich vom Bater die Reverenzen gelernt habe, welche ich dem Sohu machen muß!"

Das britte Buch von ben umliegenden Bolfern habe ich vernichtet; aber ich bin zufrieden mit bem neuen britten Buch, und will es bir in 14 Tagen fenden. In ben Grundfagen beobachte ich bas ne quid nimis, im Ausbruck bas nil admirari, in der Schreib!

art, mas Cicero von meinem Cafar fagt: nucli enim sunt, recti ac venusti.

Der General Montfort, welcher unter dem letzten König von Sardinien großen Ruhm erworbent bat, ist im hohen Alter gestorben. Da der Graf Pi's etet, sein Nesse, vor einem Jahr einen Larm erregt; wegen dem Begräbnisort einer Schwester, so hat sith nun der General anstatt der militärischen Ehren von 6 Armen zu Grabe tragen, von 12 Armen begleiten nich mit Kalk bededen lassen; dieses ist gestern geschehen.

— Ich brauche die 4 Louist'ors biesen Winter nicht, aber wenn du den Sommer im Garten zubrachs test, so wollten wir leiben, damit ich in der Nachs barschaft senn konne, dann gieng ich von Baleires nach Paris. Wenn du in dieses Land kommft, so bleibe ich.

88.

Genthod ben 3. Febr. 1778.

Jeben beiner Briefe, mein Geliebter, trage ich bei mir, bis ber folgende ankömmt, um in keinem Augen-blid ohne dich zu seyn. Aber bein letter Brief hat mir wenig Bergnügen gemacht; obwohl bein Rath, mein Glud von fremden Urtheilen unabhängig zu manchen, weise ist, so kann ich boch nicht gludlich seyn, wenn du, mein Freund, unzufrieden über mich bist. Ich arbeite unaufhörlich an meinem Buch, und nun trinke ich keinen Wein mehr, und speise außerst wenig,

um freier zu arbeiten; warum habe ich benn feine thatlich: Birtfamfeit? Glangend und pa rabiefifch ftelle ich mir meine Bahn in fo ferne vor, als mein Paradies in Rehntniffen besteht, und ich fie in ber Gesellichaft und in ber Ginsamteit ju vermeb ren boffe. Rur mein Berg bebarf ich feines Bergnit gens, als unserer Freundschaft. Bon meiner Unfå bigfeit in Sachen, welche nicht meine Wiffenichaft betreffen, bin ich fo überzeugt, daß ich mich nie ohne bich entschließen werbe. Wir muffen bei einander wohnen, benn ba wir une unsere Bergen bertrauen, aber unsere Bedanken über Dinge, welche unsere Freundichaft nicht betreffen, oft abandern, antworten wir tingnder bisweilen auf Ibeen, beren Moglichteit mit bei Ankunft biefer Untwort icon vergeffen baben.

Man fagt, Boltaire gebe mit Billette nach Paris. Er hat Alexius Comnenus und noch eine andere Tragodie geschrieben.

Nachdem Dess Urts nach seiner Absetzung von ungefähr 400 Mann nach hause begleitet worden war, sante ihm, ich weiß nicht, wer, eine Rente von 1000 Fr. (welche er erst in . . . . Jahren beziehen follte), um ihm den Berlust seines Einkommens zu vergaten. De Carro, ein Capitain, welchen das Bolk an seine Stelle erwählt hatte, lehnte, ungeachtet der Borstellungen, ja der Thränen einiger Rathsherren, die Stelle ab. Die Repräsentanten durften sie nicht anneh-

men, bamit nicht icheine, fie haben aus Gigennut ge= bandelt, die Degatif's wollten fie nicht, weil fie bie Rathsberrenstellen für entehrt halten; 17 Mitglieder ber 200 murben am Kreitag ju biefer Stelle vorgeschlagen, und schlugen fie aus; 19 andere murben am Sonntag mit gleichem Erfolg vorgeschlagen. Die Syndici Saladin und Chapeau-Rouge, und die Ratheberren Theluffon und Marfet hatten ihre Stellen auch niedergelegt. Der Abvocat Mercier, welcher vorgeschlagen murbe, protestirte, feine Bahl murbe ber Mube nicht lobnen, benn er hoffe bem Bolt wenigstens eben fo ftandbaften Biderstand zu leiften. als ber tugendhafte Mann, welchen bas Bolt entfett Endlich ließ fich Calandrini von feinem babe. Schwager Moult on bereden, die Stelle anzunehmen. Allein nun find andere vier zu besetzen übrig. Degatif's in ben 200 baben eine Berbindung unter einander aufgerichtet, um der Demofratie Widerftand zu leiften.

Der General Montfort hat einem seiner Berwandten eine Summe unter der Bedingniß hinterlassen, daß er ein Landgut taufe, denn Landguter waren der einige gewiffe Reichthum. Er hat seinen Neffen befohlen, ihre: Kinder in der Simplicität zu erziehen, weil sie das beste Mittel sey, zu gefallen. 1 Dieser General hatte unter Victor dem Erstan schon gedient.

Den Krieg glaubt man nicht. Reder wiberfett

sich sehr. Obwohl er die Finanzen und ben Krieges stand gegen sich hat, ist er, versichert man, fest in seiner Würde; und wenn ihn diese Cabale nicht stürzt, um mit England zu brechen, so wird er, wenn der Krieg doch geschieht, noch fester, benn er ist alsbann noch nothwendiger.

Sochburgund ift fertig, ich bin mitten in Reufchatel, heut will ich zu endigen suchen. Ich bin wohl zufrieden.

Saft du dies gelesen?

Cy git Choiseul d'emprunteuse mémoire, Qui toujours emprunta et jamais ne rendit. Seigneur, s'il est dans Votre gloire, Ce ne peut-être qu'à crédit.

Bailly bringt feine Abende bei einer Franken Frau zu, welche ihm in einer Krankheit Dienste geleistet. Diberot troffet einen blind gewordenen Jungling.

Deine Warnung, die Ruhmbegierde niche zu bestennen, ift gut, aber wiederhole sie nicht unaufborlich. hingegen daß die Ruhmbegierde übermäßig senn konne, baran zweiste ich.

89•

Genthob ben 6. Febr. 1778.

Du haft mich vermohnt; ich war ganz betroffen, als man mir Mittwochs keinen Brief brachte. 3ch wollte lieber ein paar Tage kein Morgeneffen bekommen, benn mein Geift und herz hungert heftiger nach beinen Briefen. Sonft bin ich mit Neuschatel zu

Ende und in Savoyen. Hr. B: findet mich trocken und fast kalt, aber hieran kehre ich mich nicht; ich glaube dem Dictator Casar. Ich halte für unmöglich, im Febr. zu endigen, aber gewiß endige ich im Märzi Gegen das Ende des Märzen, wenn du mir nicht ans bers schreibest, kann ich nach: Paris geben; alsdann ist Tronchin Calandrini noch zu Paris; wo nicht, so giebt er mir wenigstens Briefe, Sier bin ich mit jedermann seht wohl.

Boltaire hat ben Villette und bie Denis berebet, er wolle nach Paris, bert Courier d'Europe bat von biefer Reise gesprochen. Ehegestern reiseten sie ab; ju St. Genis bezeugte Boltaire ein Beylatis gen, einige Geschäfte noch zu endigen und versprach; beute nachzukommen. So schaffte er ben Billette und die Denis vonisch, und eilte heim, wo er täglich vom Morgen Vis in die Racht arbeitet.

Reith: Ambaffabeur Friedriche, hat in Zurin einem piemontefischen Grafen in einer Gefellschaft eine Ohrfeige versetzt und zwei Degewstiche gegeben, word auf der Buig von Sarbinien bem Ambaffabeur ben Hof verboten, and einen Courier an den Konig von Preuffen abgeordnet hat.

Der Graf pon Artois hat mit einem Englandet ben Billard gefehlagen, und großen Berluft gelitten. Der Ronig fanden den Leibgardehauptmann von Lus remburg, um den Artois weggurufen. Gleichmohl fubr er fort, bis er eine Million verspielt hatte. Der Ronig fandte ben Luxemburg jum andernmal mit ausbrudlichem Befehl. hierauf bedrobete ihn ber Graf mit dem Ding, womit man den Billard ichlägt; Inremburg griff an fein Degengebange, und fagte: nie male bat ein Montmorency Streiche empfangen. Er ift verwiesen worben, bamit er eine Beitlang bem Grafen nicht wieber begegne. hierin bat er gebanbelt wie der Bergog von Coffé, der nun Marschall von Briffac ift; biefer murbe vom Bergog von Charo-Tois, einem Pringen vom Geblut, beleidiget, und that alles, um ben Charolois jum Zweitampf ju bewegen. Bergeblich. Um Abend, als ber lettere in feine Rute' iche flieg, lief ihm ber Coffé nach, ergriff ihn beim Urm, rif ihn gegen sich und fagte ibm: Timoleon bon Coffé ift nie beschamt gu Bette gegangen. Er fam bamals in die Baftille, aber Charolois in Ungnabe.

Tronchin, ber Argt, ift in die Alabemie ber Biffenschaften gefommen, worüber man fich mit Recht befrembet, aber nicht verwundert hat.

Bon Sauffures Wert ift noch febr wenig ausgearbeitet, es wird noch manches Jahr vergieben.

Die Negatif's scheinen mir verloren; benn fie haben so viel Geift, baß jeder ein Sustem erbeutt, also ift kein Zusammenhalten; sie wollen so gerecht senn, daß sie unentschlossen handeln, und die Mitstelftraße ift ber Beg bes Untergangs in ben

politischen Entschlussen; und wenn fie ein Wort vom Sof boren, so glauben fie fich Ueberwinder, und werden überwunden, wie ein Mann, der Gluck und Ehre nicht von fich selbst erwartet, sondern von frems ber Hulfe.

Horft bu nichts von ber Tagfatzung im Mai, noch von ber Restitution?

Dbwohl ich nicht übel bin, verliere ich Zeit, und oft unvermeiblich. Ich will nach hiefem bie Alten alle lefen, und befondere bie Rriegefunft recht erlernen, Die Diplomatit ichlafert bie Bolfer ein, burd bie Rriegstunft bestehen fie und were ben groß, und Gold erlangen fie burch bas Wenn ich weder an - noch an Gelb gebeng fe, fuble ich, bag ich unfere hoffnungen ju erfullen im Stand fenn werbe. Mein erfter Grundfat ift: baß man alles fann, was man im Ernft will; ber zweite: bag man beut geboren wird, morgen ftirbt, und daß wenig baran liegt, am Mittag oder am Abend ju fterben. Ich verzweifle, Dich je genugfam lieben ju tonnen; ich bin Dir bas Leben schuldig, borber befaß ich nur bas Dafenn; und nun erfallft Du mein Berg, welches mich fonft in Thorheiten Teiten wurde. Aber ich eile zu Savonen. B., wenn Du mich liebst, wie ich Dich, so ist nie keine vollkemm= nere Freundschaft gesehen worden. Abieu, mein Bers zenefreund.

90.

Den 7. gebr. 1773.

Gott, mein Freund, wie bin ich bestürzt. Wies ber kein Brief. Bist du krant? Die mag ich verdient haben, von dir nichts zu bekommen! Bergieb mir (siehe beinen Freund zu beinen Füßen), wenn ich zu frei gescherzt habe, oder beine Lage nicht zu schlen schien. Ich schwore dir bei ber Freundschaft, daß mein herz immer bein ist, und daß ich nichts gesagt und gethan habe, das dir mißsallen konnte. Meine Einbildung irrt nun umber zwischen Schrecklichste schiedt ihr das Wahrscheinlichste. Wist du krant, ober schreibst du mir vor Traurigkeit nicht? Ich bin vernichtet, wenn ich ohne Nachricht von dir bin.

In Gil. Ableu, mein Geliebter und mein Alles. Ich laufe felbst nach der Post, und fliebe vor ber Einsfamkeit.

OI.

Den 7. Februar.

Bas ich gestern nicht glaubte, ist geschehen. Boltaire ist auf bes Villette Landgut bei Paris gereiset. Bei der Abreise waren die Leute von Ferney auf beis ben Seiten in Reihen. Sie erwarteten nicht, ihn wies ber zu sehen.

Der ganze große Rath hat einmuthig an ben Sons bic Chapeau Rouge gefandt, um ihn zu bitten, ben Rath nicht zu verlaffen; vergeblich. Berhetle mir nie, wie gludlich ober ungladlich Du bift; und wenn Du nich bei Dir haben kannft; so gedenke nicht an Paris, und winke mir. Mein Gludift, wo Du. Auch konnte ich bas Frangoffiche berauss geben, und hatte Muße zur Arbeit.

92.

Senthob, ben 12. Febr. 1778.

Benn ber Bon von bem Bergnugen, welches mir fein Brief macht, einen Begriff hatte, fo wurde er nie ichlafen, the er mir einige Zeilen geschrieben.

Es ift ein großer Unterschied, wenn-ich im Uns willen über eine Cehsur andere; ober weil ein großer Mann aus ben alten Zeiten mir neue Schonheiten und Bollfommenheiten bekamt gemacht hat.

Savoyen ist fertig. Ueberhaupt bill ich zufrieden, so wie dieses dritte Buch nun ist. Ich gieng an den Gee hein Freux de Gheund verliest die grune Au nicht, bis mein Capitel zu Stande war. Ich has be mich überzeugt, daß kan wo ich bin, inde beide geliebet werden. Ich bin gludlich durch die Ars beit.

Wenn Du bein Leben matt findest, wellicut beis nen Geist nicht beschäftigen kannst, so konnen wir bem abhelfen, und alebann wird alles, was die Menschen Bergnugen beißen, in ber Bergleichung matt scheinen.

Gratia, fama, valetudo contingat abunde Et mundus victus, non deficiente crumena.

Alles, was Du mir von den 200 fcbreibft, ift portrefflich. Bene Unmerkung batte ich; fie. bemeifet bie Nothwendigfeit, im Rrieg einen Dictator aus ber Schweig, ober einen Pring, & E. von Braunfdweig, oder Brandenburg, gum Stadthouder zu machen. Daß man etwas befferes fucht, macht mir mehr Bergnugen, als etwas in ber Welt mir batte machen tonnen. Ich giebe bie militarifden Bolter allen bor; bie folbatifden Sitten verlieren am fpateften ihre Mannlichfeit; Der Mbers glauben und die politische Tyrgunei muffen ein heer respectiren, sonft fturgt es ben Tyrannen, ober wirft bas Joch ab, welchem man die Naturtriebe unterwerfen will. Daber habe ich beim Titel meines Capis tels jum Motto gesetzt: Hae tibi erunt attes. (Tibi, nemlich ber Nation.) . .23

Die Maratten sind Mann für Mann unüberwindslich, denn die tägliche Uebung giebt ihnen eine uners hörte Behendigkeit. Im Frieden ziehen sie in auss wärtige Dienste.. Nur durch den Mangel der Kriegss zucht werden sie überwunden, denn ihre Feldherrn, welche sit ansühren, verstehen sich nicht. Die Engs länder werden gewöhnlich aus gleicher Ursache, weil die Kriegsordnung diesem freien Bolf nicht ansteht, im Unfang überwunden, aber sobald sie die Nothwendigskeit derselben sühlen, ist der Sieg ihr. Im Uebrigen find die Maratten, wie alle militarifchen Bolfer, in ihren Sitten bas Gegentheil von ber Strenge.

Abien bis am Sonntag; ich gebe nun mit Cafar und bem Bifchof zu Laufanne vier Stunben lang spazieren.

Es ift erstaunlich, wie viele Menschen ben großeten Fürsten nach dem Cafar zu verurtheilen magen. Wenn ich zu Berlin mare, so wurde ich fammeln, um einst seine Leben zu beschreiben; andere Lebensbeschreisbungen werbe ich schwerlich machen.

Abien mein Lieber und Giniger, bem ich jugefore.

93+

Senthod, den 14. Febr.

Der Bischof zu Lausanne ist vollendet. Ifts uns möglich, einen andern Berleger zu finden, als die 30s richer? Sie können erst in neun Bochen aufangen, sie bezahlen fast nichts, und haben eine Censur, welsches das ärgste ist. Wenn zu oder um Bern ein Bers leger wäre, so käme ich selbst, und besorgte ben Abs bruck.

Mit I. habe ich mich graulich herumgeschlagen, zwo Stunden lang. Er glaubt die Schweiz in dem vortrefflichsten Bertheidigungsftand. Ueberhaupt von den entgegengesetzten Meinungen macht er sich eine Borstellung, nach welcher, obwohl sie mangelhaft ift, er allezeit rassonniert. Er hat mich von nichts über-

zeugt, als bavon, bag man feinen Meinungen nie mals gerabezu widerfprechen muffe.

Bon meinem eigenen Leben hat er mir geftern fo trofilich gesprochen, wie auf bem Brienzer See. In einem gebe ich ihm Recht; ehe ich nach Paris gebe, sollte ich mein Buch frangofisch bekannt gemacht haben.

Ar. v. Haller melbet in seinem Briefe: bie mam cherlei Kenutniffe machen ihn so zerstreut, baß er nicht länger als eine Minute einer Ibee folgen konne, bar ber habe er das Mittel ergriffen, die Ibeen, je schwerret sie sind, zu theilen, bis er jebe Ibee, welche in die Zusammensetzung der Hauptibee gehort, in einer Minute betrachten konne. Hierauf habe er auch in Albsassung seiner Auszuge gesehen.

Gnaltiers, der gestorben ist (ein Mann von ungemein, viel Geist) schrieb einst dem Konig: " die einige Gnade, welche man von ihm erwarten konne, und die rinige, welche er begehre, sen, seine Staaten zu verlassen." Der Konig antwortete: "Ihr habt mir einen Brief geschrieben, der nicht genugsam über- legt war; ich hoffe, wenn Ihr ihn überleget, so wers de es Each leid senn. Friedrich."

Du weißt, was der König 1762 den Nenfchatele lern antwortete in den Streitigkeiten über die Absetzung eines Predigers, der die ewigen Höllenstrafen langnette. Mylord Mareschal hatte dem Ronig Stofe von Streitsschriften überseudet. "Wenn meine Unterthanen in

bem Furstenthum Neufchatel ewig verdammt senn wols len, so kann ich fie nicht verhindern."

Die Sache mit dem Ambassadeur Keith ist unbes greislich. Er war als ein kaltblutiger Mann von vies len Kenntnissen bekannt. Der Piemontesische Graf frägt ihn, ob er ihm nicht gestatten wollte, seine chysmischen Bersuche zu sehen. Nach einigen Stunden voer Minuten bittet er den Grasen, in ein Zimmer zu kommen, wirft ihn auf den Boden, und verseit ihm Stiche an Arm und Bein. Es war beim Marg: Dails le. Als der Marg, hineintrat, begiebt sich der Amsbassadeur hinweg, und hinterläst Hur und Degen. Dieses erzählen die Piemonteser. Keith ist Lord Masreschalls Nesse.

Der Hr. v. Kalbermatt hat auf bee Rbnige Besfehl Sufa und die benachbarten Gegenden unter feine Aufsicht genommen. Der Gubernator von Sufa, ein Savonarbe, welcher für einen Mann von weniger Geift, als Ehrlichkeit gehalten wird, ift alfobald von den Seisnigen entfernt, und nach Turin gebracht worden, woselbft einige sagen, daß er gefoltert worden sey; jedermann ist nach der Entwickelung begierig.

Neder hat vom Ronig für den Boltaire die Eralaubniß erhalten, jurud zu fommen. Boltaire will Allerius Comnenus, fein neues Tranerspiel, vorstellen laffen.

nem unvernünftigen Cenfor entstellen und verftummeln laffen ? und wenn ein Buchbandler brucken will, aber nichts bezahlen, womit foll ich mich kleiften? womit Briefmechfel unterhalten? womit Urfunden verschreis ben ? womit nach Paris reifen ? womit nach Bern gu meinem einigen Freund reifen? Sprich mir nicht von unthatiger Birtfamfeit, wenn ich ben gangen Tag arbeite. Beftrafe mich nicht wegen fleinmuthis ger Ungebuld, wenn ich bes einigen Mittels .. mayen bas Glud meines Lebens abhangt, beraubet, werbe, nur weil ich bas Unglud habe, ein Schweizer zu fenn, und mich mit ben feigen Stlaven unvernünftiger tys rannischer Borurtheile zu beschäftigen. Das Schids fal hat mir eine folche Ratur gegeben, baf ich feine Arbeit furchte, um Rubm und Glud ju verbienen. aber daß ich weder mich felbft zu ruhmen, noch mich gu bemutbigen, ober andern zu ichmeicheln fabig bin. Abien, lebe wohl, bas ift, vergnugter und gludlicher, als ich.

96.

Den 24. Febr, 1778.

T. liegt mir hart an, alsobald mein Buch franzds fisch heraus zu geben, weil bas Teutsche von keinem Bolk gelesen werbe, weil man im Franzbsischen keine Geschichtschreiber habe, weil er endlich bieser Meinung immer gewesen. Segen bas Tentsche spricht er, als wenn es eine falsche Proposition in ber Geometrie was

re, und alle Ressource vernichtet er mir, ausgenommen, wenn ich franzblich schreibe. Hr. B. findet mich von allen Zierrathen allzu blos; er wünscht eine größen Anzahl Reslexionen; die Natur, sagt er, hat sich nicht mit den Formen begnügt, sondern Farben hinzu gothan; einen großen König in einem Rock von wullenen Tuch erkennt man nicht u. s. w.

3ch finde unmöglich, mich ju gleicher Beit, unb mit gleichem Glud, mit ber Dahl ber Sachen, und mit ber Wahl der Ausbrucke in einer fremden Sprache zu be ichaftigen, und murbe, wenn ich frangbfifch fcbriebe, weber in bent einen noch in bem anbern gindlich fem, weil ich meine Aufmerkfamkeit theilen wurde. Abder feten aus bem Teutschen kann ich eben fo tienias well ich als Verfasser des Buchs für alles, was in ben Buch ift, allzusehr eingenommen bin, um au anbern, und weggulaffen, ober beigufügen, mas bas Genie eine fremden Sprache baben will. Ueber biefes beftebet bit Elegantia in ber Rurge, in ben Berbindungen ber Ro bensarten, in ber Rlarbeit, und befonders in ber Babl bes Ausbruckes, welches lettere beffer als bie gange Differtation von Dalembert beweifet : "baf jeber in feb ner eigenen Sprache am besten schreibet." Benn bie gegen Du überfeteft, fo lieferft Du mein Buch frange fifch; Du giebft allem die weiche Rundung und bas Em lorit, welches ben frangbfischen Schriftstellern eigen ift, und bas Gange wird bielmehr ein frangbfifches Wert,

als eine Meberfetzung aus bem Teutschen :: Lichebabe mit De. B. einen Theil Deiner Ueberfetzung wieder gelefen: fie entandt ibn ; er finbetein bem Ranitel p von Rom Glang, aben bie fimple Majeftat - bes Raiferthums, und ich felbst bin immer mehr getroft auf ben Windgang, fo oft ich Deine Ueberfehung wieder lefe. Die Rofferionen will ber Sr. B. nicht febengebag worffe find, nemlich in ber Manier, bie Gefchichten zu erzählen mofelbft-ich meine Untheile eins . flechte, ohne bie Erzählung zu unterbrechen. Es scheint mier wicht mothig pi bie. Alpen gurmablenwofondern geffe vorzustellen; bie Sitten ber Oberlander zu beurtheilen, - fondern : fie woranftellen. ... Ries wum unferer Freunds bichaft, willen, was ich Dir beut fende, und beurtheile mich. Bemerke folgendes über bie Leichtigkeit, welche Du mir vorgeworfen baft, mit welcher ich andere: utemand ift unbeweglicher, als ich wenn jemand meine Einfalt in der Erzählung tabelt, ober meine Urtheile an= greift, weil biefe Dinge von ber Beobachtung ber Siftonie und Staatskunft abbangen, und weil die einfaltige Ergablung nichts Heberfluffiges enthalt. Singegen bit ich nicht fo ficher, wenn ich mich entweder ber Einbilbung ober bem Gefühl überlaffen babe, bent ba ber Be-. fcmad von feinen unmanbelbaren Regeln abbanat, · babe ich eine Stimme, und ber, welcher mich beurtheilt, bat eine: Wenn ber lettere Genie bat, fo fann ich obne Unbescheibenbeit meine Stimme, seiner Stimme

nicht entgegen feten; biefes ift im erften Raul gang an bers. Und in ber That, wenn mir nicht gegeben ift, bolltommen zu fenn, fo will ich lieber zu fimpel; ale an prachtig fenn, benn letterer Rebler ift meinem W ter und unfern Beiten eigen, und macht vermutben, ich fen überhaupt in dem gangen Buch jung, und bab einem Varifer Acabemiften nachgeabmt. Alfo, went Du in den Blattern, welche die Landfutiche bringt, bie alte Ginfalt nebst Rlarbeit, und guter Schreibant findeft, Sublimi feriam; wenn Du mich trocten findeft, fo ift mir leicht, einige Reflexionen einzuflechten, wem Du mich vollends nicht beurtheileft, wie Die mit ber letten Kapiteln gethan baft, fo glanbe ich. Du balteft , .. mich für ein Rind, und erkenne Dich in biefem Still fcweigen nicht. Bebente übrigens im Lefen, bag id bie aller buntelften und un fruicht barften Do terien in diesem Rapitel abhandle, und zweitens, bis ich nicht fur Anechte noch Beiber gefchrieben bab. Der Regierungerath bon Born ichreibt fur meis teutsches Buch an ben Buchbandler Richter in Allten burg, ein anderer an Reich in Leipzig, und Sr. Ben nelle an Junius in Leipzig; alfo hoffe ich gebruckt ju werben. 3ch geftebe bir mein brennenbes Berlangen, Dich fortarbeiten zu feben, und alsbann follten wir beisammen fenn. In biefem Augenblick, ebe ich volle endet habe , nach Paris ju geben , wurde einer Dummbeit abnlich feben; fpater finde ich niemand mehr, alfo

scheint mir beffer (menn es quch Dir scheint) auf den Berbft zu marten. In vier Mochen bin ich von bem Buch frei; alebann gebiete, fannft Du mich aufnehmen, oder tann ich an die Lenggaß, oder tonnen wir in ben Garten, ober willft Du mich gar nicht? In Wahrheit bin ich allein bei Dir in meinem Element: über biefes arbeite ich nie emfiger, benn mann mir beifammen find, glaube ich, allein zu fenn, bingegen anbern bin ich oft von I Uhr bis um Mitternacht, wenigstens von 5 Ubr an, die Beit aufzuopfern fast genothiget. Dir, Du weißt es, habe ich langft gegeben, mas ich mein Lebenlang niemanden mehr geben fann. Das Merafte ift, bag mich bie Berabgerung fon wohl bes Tentichen als bes Rrangbfifchen im Rrubling nothigen wird, Geld zu leiben; allein ich balte für feis nen Berluft, ju leiben, was mir Beit verschafft, mich aller Dinge, woraus bas Glud besteht, fabig gu machen.

Ein Rapitel von dem Ursprung der Macht von Bern ist fertig. Ich arbeite über ein anderes unter dem Titel: Rudolf von Erlach, Ritter, Befreier der Republik Bern.

Ich habe bie Annales brever des Bepidanus geles fen; er lebte im Mittelalter zu St. Gallen. Alle diefe Schriftsteller find merkwurdig, und ich freue mich wie ein Kind auf Muratori und Leibnit, und auf mein Buch über Italien, Kranfreich und Teutschland, Auf

Samburger Gewicht an Gold in ihrem Behate. Den Thron ift die Raiferin bem Daus Orlow fchulbig, benn ber eine Orlow hielt eine furge Rebe an bie Garben und bewog fie, Catharina auszwrufen. Die Ruffen find nicht erfinderifch, aber jum Nachahmen geschickt, fogar zum Bervollkommnen : 2. E. fie find portreflich gum Theater; bie Biffenschaften find noch witht na-Die Raiserin bat Cummen, welche gur Gtif. tional. tung eines Rloftere beftimmt waren, auf Die Stiftung einer Erziehungeanstatt fur abeliche Tochter bestimmt: diese werden in die Provingen bes Raiserthums verheurathet. Bier Golbaten bon einem landregiment maren von weit niehreren Goldaten aus der Garbe einer Sure beraubet worden ; fie wollten fie jurud; balb fammel ten fich bis bundert Gardefoldaten; die vier Ruffen ftells ten fich, die Ruden gegen einander, brachten acht um bas Leben, vermundeten bei gmangig, und verjagten bie übrigen. Diese batten die Unverschamtheit, bei ber Raiferin Satisfaction zu fobern, aber die Raiferin nannte bie andern Selben. Im vorigen Rrieg bielten fie einft bei einer Dieberlage manerveft, wollten fich nicht ergeben, und ber Ronig von Preufen mar gezwungen, einen nach bem anbern abichlachten an laffen. Diefen Ronig haben fie bei Runnereborf megen bem unverhofften Ungug Laudons gefchlagen, fonft maren fie in einer folden Lage, bag von ibrer gangen Armee tein Mann fich batte retten tonnen. Det Ronig haterstäpisonhostire) Bapier ben seinen Artillerie nicht Gebrauch nindem Konnie; nseine Felde keit zeige ten ihm biesen werkneumen Jehler un; hind Fisedrich antworseie: Ichrweißies woßelleine Affectie kun wicht hielem aufein bie Ruffen hilden Affellerie. Und er seisso unerschrocken auf flupiodif erifch ihreriganz zen Artillerie: bemächtiget, unich aus derseiben Zener auf sie gaben in answeite auf breinfragen:

- 🐃 ah Beschreibe mir die Lage ber Schloshalben. 🐬
  - 2) Mage Kern, morin bas' Spiel ber Obers lander bestehe, welches bon ihnen Steins
- 3) If Caneniwon Mongemententiffenber

Den Pelz brauche ich fo wenig, bag ich vielniehr ben ganzen Morgen in ben Gaften und Felbern berumlaufe; und mude, im Schweiß und voll Gebanten
und einem componitten Kapitel beimkomme. Ueberhaupt ift ein Pel; mir für die nächsten 25 Jahre unnütz, und ba ich vieler anderer Dinge bedarf; fo wate
mir lieb, wenn Du mir benfelben verkaufen kontest.

Adieu, mein B.

Man fagt, nur in Republiten fen Patriotismus. Die einige gute hiftorie bon Sachfen (aber fle ift im Mfc.) ift von Schottgen gefammelt worden, welchem ber Bruf Brufl, Raiferl, Umbaffabeur nach Rufland,

und Materbarth aus ihrem eigenen Bermogen an bice fem Ende eine Penfion gegeben baben.

Es ift ein Eloge de M. de Haller bier, meldes ein gefrauseltes und uncharasteristisches Ding ift.

So eben bein Brief. Du bift nichts anders, als ein Teufel, der mich bezaubert, und ich vermundere mich, daß man mich nicht verhrennet, weil ich Dir meine Seele verschrieben habe: Bas Du pom Schmas ger fagft, ift eine Dummheit; bat benn er die fchmeis gerische Storrigfeit nicht auch? Ich halte mich nun an Sachsen, und verbiete Dir, bas Mic. ju zeigen, denn ich bin des Einredens mude. Und fiehft Du benn nicht, bag man, um bruden gu laffen, guerft ausarbeiten muß, und daß diefes noch vier Bochen erfodert, alfo, daß ich in biefen vier Wochen mich nicht in die Parifer Welt zerftreuen fann, und bag nach biefen vier Bochen die Stadt Paris auf das Land, gebet, und daß Du alfo nicht weißt, was Du fagft. Doch ich will dem Saller schreiben. Dir aber fage ich, baß wenn der B. Nion batte, ber Dt. feche Jahre lang burch feine Gewalt von derselben Colopia Julia Equestris weggebracht merden fonnte. . . . .

97•

Genthob ben 3. Mars 1778.

- Diefer große Mann, ber Chatham, ift abers mals gur Errettung bes großbritannifchen Reichs bes

rufen worben ! et bat entlart, nur far biefes Gefchafte nehme er die Ministerwurde an; er ift im 64ften Jahr. Sobald er angenommen batte, brachte ber Lord Wenmouth amifchen Mitternacht und Morgen um ein Abr ber Rammer ber Gemeinden bie Nachricht: Geine Majeftat erwarte von feinem Parlamente Unterftugung in bem unvermeiblichen Rrieg mit der Rrone Frankreich; worauf die untere Rammer fogleich bie Dantfagungs. adbreffe burch bie Stimmen ermehrt bat. Die gleiche Erflarung mit gleichem Erfolg that Lord Morth. Lord Shelbarne und Marquis Rodlingham find in bas Dis nifterjum getommen. 20. Camben wird bermuthlich bie Canglermurbe, welche er vormale Befleibet, und nachmals ansgeschlagen, auf bas neut ungeboten werben; er ift ein febr gelefitter Mann. Man fagt aber, feit Chatham bie Gewalt befommen , fen alles in Enge land mit neuer Rreube belebt. Es ift gewiß, baf bies fer Mann, welchem Georg II. und III. feind waren, welcher nie bie Freundschaft eines Großen gesucht, und als Minifter niemals Berwandtschaft ober einige ans bere Leibenschaft, als bie Begierbe eines unsterblichen Rubme gefannt bat, alles nur fich felber ichuldig ift. Er war ohne Bermbgen geboren, und in bas Darlament trat er mit feinem anbern Unbang, als mit als lem Berbienft, welches et burch bas Lefen ber Alten in feiner Ginfamteit bei Bern erworben batte. Die frangbsijden Schiffe, an ber Zahl 26, find in der This

und Materbarth aus ihrem eigenen Bermogen gu bie fem Ende eine Penfion gegeben baben.

Es ift ein Eloge de M. de Haller hier, meldes ein gefrauseltes und uncharasteristisches Ding ift.

So eben bein Brief. Du bift nichts anders, als ein Teufel, der mich bezaubert, und ich permunbere mich, daß man mich nicht verhrennet, weil ich Dir meine Seele verschrieben habe: Das Du vom Schmas ger fagft, ift eine Dummheit; bat benn er bie fchmeis zerische Storrigfeit nicht auch? Ich halte mich nun an Sachsen, und verbiete Dir, bas Mic. ju zeigen, benn ich bin bes Ginrebens mube. Und fiebft Du benn nicht, bag man, um bruden gu laffen, querft ausarbeiten muß, und daß diefes noch vier Bochen erfodert, alfo, daß ich in biefen vier Wochen mich nicht in die Parifer Welt zerftreuen fann, und bag nach biefen vier Bochen bie Stadt Paris auf bas Land, gebet, und daß Du alfo nicht weißt, mas Du fagft. Doch ich will bem Saller ichreiben. Dir aber fage ich, bag wenn der B. Mion batte, ber Dt. feche Jahre lang durch feine Gewalt von berfelben Colopia Julia Equestris meggebracht merden fonnte. . . . .

97.

Genthob ben 3. Mars 1778.

- Diefer große Mann, ber Chatham, ift abermals gur Errettung bes großbritannifchen Reichs be-

rufen worben fiet bat enflart, nur far biefes Gefchafte nehme er die Ministerwurde an : er ift im baften Sabr. Sobald er ungenommen batte, brachte ber Lord Wenmouth grofichen Mitternacht und Morgen unt ein Albeber Rammer ber Gemeinden bie Nachricht: Seine Majeftat erwarte von feinem Varlamente Unterftugung in bem unvermeiblichen Rrieg mit ber Rrone Kranfreich; worauf bie untere Rammer fogleich bie Dantfagungs adbreffe burch bie Stimmen ermehrt bat. Die gleiche Erflarung mit gleichem Erfolg that Lord Rorth. Lord Shelbarne und Marquis Rodingham find in bas Mis nisterium getommen. 2b. Camben wird bermuthlich bie Canglermurbe, welche er vormale Befleibet, und nachmals ansgeschlagen, auf bas neut ungeboten werben! er ift ein febr gelebrter Dann. Man fagt aber, feit Chatham bie Gewalt befommen , fen alles' in Engs land mit neuer Rreube belebt. Es ift gewiß, baf biefer Mann, welchem Georg II. und III. feind waren, welcher nie bie Freundschaft eines Großen gesucht, und als Minifter niemals Bermandtichaft ober einige ans bere Leibenschaft, als bie Begierbe eines unfterblichen Ruhms gefannt bat, alles nur fich felber ichulbig ift. Er war ohne Bermdgen geboren, und in bas Parlament trat er mit feinem andern Unbang, als mit allem Berdienft, welches er burch bas Lefen ber Alten in feiner Ginfamtelt bei Bern erworben batte. Die frangbsiichen Schiffe, an der Zahl 26, find in der Thus

mes alsobalb angehalten worden. 25 Saufer gu Lons bon haben Fallimente erflart.

Der Ronig von Preußen foll den Frieden zwischen ber Pforte und Rugland vermittelt haben.

Bei breißig Englander werden bereits in Benf angefundiget.

Bo Kinloch senn mag, ift mir vollkommen uns bekannt.

Die guten Leute in Paris hielten fich fur fofurchts bar, baß fie fich nicht bereden konnten, England wurde bie Freiheit brauchen, mit ihnen Krieg zu fuhren.

De la Motte Piquet ift wieber in Breft einges laufen.

Ich habe zwei Tage bei Hrn. Tronchin zugebracht. Wenn ich von ihm hore, wie unaufhörlich er von ben Umftänden an allem gehindert worden ift, und wenn ich aus seinen Beobachtungen über die alten Freistaaten die Klarheit und Scharffinnigkeit seiner Einsichten erkenne, so halte ich mich für ungemein glücklich, nicht reich zu seyn, da mich dieses ohne Zweisel nicht nur, wie ihn, sonst beschäftiget, sondern über dieses zur Nachläßigkeit und zur Wollust verführt haben würde. Ich habe auf der Boissiere mit einem Kapitel über eus ren Bund mit den sieben alten Orten das andere Buch meiner Historie beschlossen, und besinde mich an dem ersten Krieg

bellique causas et vitta et modos ludumque Fortunae, gravesque principum amicitias;

und in Wahrheit, mas wir an Baiern sehen, giebt mir neuen Gifer, alle Rrafte zu sammeln, damit ich bie Nation zu dem alten militarischen Geist, welcher uns retten kann, wieder ermuntere. Besonders, da das geringe Unsehen unserer Bundesgenossen, der Franzossen, in Europa täglich sichtbarer wird.

Boltaire hat entdedt, daß Thibautville, der bei dem Billette wohnt, vier Berse an seiner Irene versandert habe. Er gerieth in Buth über dieses Berbreschen werletter poetischer Majestät,, so daß er schwur, nicht länger mit einem solchen Mann unter einem Dach zu schlafen; hierauf sandte er den Koch, um ein haus zu suchen, und er selbst fuhr aus.

Warum schreibft Du mir nicht auch alsbamn, wenn Du keinen Ropf haft? Mein Lieber, Dein hetz ift mir nicht wenigerithemer; und nichts als die Freundschaft kann Bargnagen verschaffen, in Zeiten, ba alle bffentlichen Geschäfte fast nur schrecken.

Ich bin ju unferm Freund il secontarie juride gekommen, und mache ben Auszug aus ben Discorsi. Diefer war ein großer Geift, Aes, wenn Du eine schone Stelle haben willft, am Ende ber Arte della Guerra bie beiben letten Geiten von dem Wort an: credevano i nostri principi Italiani etc. In den de-

cennali find febr schone Stellen. Lebe wohl, mein Herzlichgeliebter, und fage mir, ob On benn ben M. gar nicht wollest! Nur einen Monat lang! Erbarme Dich Deines armen M., ber bei Dir allezeit am glucklichsten ift.

98.

Mecredi 1778, Mars.

Et le beau rêve, qui a disparu! C'est que le 7 du Mars Mr. le Duc de la R. a été obligé de partir pour son Régiment, et que Md. d'A. va bientôt à la campagne, pour se rendre ensuite à Genève au mois de Juillet ou d'Août. Tant que je croyois le projet faisable, je l'ai suivi avec ardeur; je l'abandonne sans regret pour un tems, puisque il paroit inexécutable. Mr. Tr. m'a promis, de me présenter lui-même à Mde. d'A., et de lui faire confidence du tout. Il m'a proposé, de demeurer chez lui; ces Dames m'ont invité de même, et la jeune m'a donné un bon conseil: venez au moins pour trois jours, bientôt après Vous en miendsez pour quinze. Mr. Tr. a de plus eu la bonté, de me promettre, qu'il m'avertireit sur toutes les bagatelles, dans lesquelles je pourrois manquer aux petites, formos. Au reste il m'annoncera à Md. d'A. .. et . ie crois aussi, à des amis en Angleterre, pour un homme, qu'on pourra utilement employer dans les affaires.

Je retevrai tom paquet ce matin; ta dernière maria fait grand plaisin; mais à propos, mon doux Ami, de cette profonde ignorance des hommes et des choses, qui revient dans toutes tes lettres, je crois, que, si tu étois bossu, je pourrois te direz mon Ami, tu es bossu, sans que tu te fâchois, mais je crois, que je t'ennuyerois à force de te répéter sans miséricorde: mon Ami, tu as une bosse.

Je fais toujours l'État actuel de l'Europe, je continue l'histoire de la Suisse, et je les les Négociateurs.

L'autre semaine il y a eu trois suicides une de heures. Il y a deux jours, qu'une femme maltrairée par son mari, qu'elle aimoit avec tendresse, s'est précipitée du cinquième étage. Cette malheureuse peu de jours avant sa mort avoit entrepris, d'élever avec les mêmes soins, comme les siens propres, un enfant, que le mari avoit fait à une carin. C'est Mr. de Saussure, qui a trouvé le corps de Mile. Laget parmi les rochers, où le Rhône se perd.

L'Amiral Keppel est sorti de Plymouth avec une Escadre; Mr. de la Motte-Piquet escorte des vaisseaux Américains chargés de provision; si ces deux hommes se rencontrent, nous voità en guerre. En général on a meilleure opinion de la marine d'Espagne, que de celle de France, mais par-tout on manque d'officiers. Les Anglois malgré l'esprit de

la liberté sont soumis dans les vaisseaux de guerre à la plus rigoureuse discipline; chez les François chacun va dîner chez le Capitaine, et gouverner avec lui: c'est ce qui fait la différence.

Dans la dernière guerre Lord Chatham entendit parler de Wolf, alors Colonel dans le septentrion de la Grande-Bretagne. Il le fait venir, se retire avec lui sur sa terre pendant trois jours, devine son genie, et lui propose la conquête du Canada. jeune Colonel demande trois jours de reflexion. Le Lord: cinq minutes. Wolf: Oui, je veux, mais qu'on me donne - (je crois, que c'étoit Lord Townshend) pour second. Le Lord: Vous ne l'aurez pas, car c'est l'homme de trois royaumes, que le Roi hait le plus personnellement. Eh bien, dit Wolf, je n'isai pas. - Ètes-Vous sérieux? -W. Je le suis. Ch. Eh bien, Vous l'aurez. il s'en va chez le vieux Ligonier, le plus ancien de tous les Généraux Anglois, mais celui-ci refuse de demander au Roi la signature d'une Commission pour l'homme, qu'il déteste le plus. Lord Chatam le prend par le bras et le fait sortir. En effet, le Roi fut furieux (c'étoit George IL) à la vue de ce nom, et chasse Ligonier de son cabinet. Envain Ch. voulut-il l'engager à y retourner; alors il lui arrache le papier, s'en va au Roi, et lui dit: Sire, Vous signerez cette commission. Oui, dit le Roi.

celle de Wolf, mais pour ce misérable. — Ch. replique: Si Vous ne signez pas, Vos affaires sont perdues. Le Roi en tremblant de colère se vit forcé à signer. Wolf partit, et les Anglois eurent ainsi le Canada.

Jamais Mylord Chatham ne s'est levé dans les deux Chambres, sans exciter l'attention générale. jamais il ne s'est rassis sans avoir frappé ses ennemis mêmes. Il sait son Demosthène par coeur: dans un âge fort jeune il s'étoit enfermé avec lui près de Berne. Il ne sait pas les petites choses, mais il vient à bout de toutes grandes entreprises, parceque personne ne sait lui resister, tant son énergie est contagieuse, et son air imposant. l'est au point, que jamais sa femme ne lui a rien demandé sans trembler, quoique jamais il ne lei ait rien refusé. Sais - tu son discours sur la manière de percevoir un certain droit; on alloit permettre aux officiers de douane, de visiter les maisons; à la fin de discours, après qu'il eût fait voir l'indignité du projet, il fit un tableau si touchant de la famille d'un pauvre villageois et de sa demeure, qu'on versa des larmes dans la Chambre; il dit, que souvent sa cabane n'étoit point à l'abri de la pluie ni du vent que souvent même la neige pouvoit y entrer. -Oui, Mylords, quand il est assis au milieu de ses enfans dans sa chaumière, la pluie, la neige, les

vents peuvent y entrer; mais le Roi ne le peut pas! — s'écria-t-il de toute sa véhémence, et reprit sa place. Il gagna.

Je te renverrai Schloezer mardi prochain.

Ecris - moi tous les jours, mon fidèle et seul Ami. Je t'embrasse tendrement.

## 99.

Rinfoch ift wieder jum Borichein gekommen; ber Gehler mar an ben Poften.

Mein teutsches Buch wird in Leipzig gedruckt werden; Br. Bennelle hat dem Junius barüber geschrieben.

Die Commission ist ersett, mit einem lahmen Sternseher, mit einem Juwelenhandler, mit einem Blinden, und mit einem Zauben.

Der Marquis von Billette, bu kennst ihn, hatte große Summen verschwendet, sein Bater wollte nichts mehr geben. Gines Tages tritt er blaß und bestürzt in des Baters Jimmer, und klagt, wie er ungläcklicher Weise den Marquis von . . . im Zweikampf erschlagen. Der Bater giebt ihm eilends 40000 Franken auf die Flucht. Billette zieht in ein anderes Quartier; die Summe war bald auf; er kommt zurück mit vies len Coffres, dem Bater giebt er vor, die Sache sen nun verglichen. Aber durch welches Bunder, antwors

tete biefer, hab' ich neulich den angetroffen, welchen du erschoffen hattest. Es ist mahr, sprach der Millette ich habe ihn nicht erschoffen, aber gestehet, mein Baster, er war doch sehr blaß?

Einst erzählte er zu Fernen bie Geschichte eines bingerichteten Uebelthaters; einer, ber ins Bimmer getreten, fragte nach bem Anfang ber hiftorfe.n.: Baltaire sprach: C'est un roue, qui fait l'histoine d'un pendu.

Mein lieber Freund, haft bu fein Gelb.? Bank bu es haft, so stede es in hume's Leben.

Diesen Brief barf ich bir taum senden, so lang ift er; ich will tunftig turgere schreiben. Abien um umfer beiber willen, sen boch muthig und gludlich.

## 100.

Sr. Bonnet bittet Dich, und bie Lobrede auf Saller mit der Poft gu fenben.

Saft Du Deine eigene Rede nicht ges fcrieben? lag mich fie lefen; fie macht mir eine mahte Freude.

Die Rafferin foll Frankreich um Vermittelung bei Preuffen angesprochen haben.

England fundiget den Rrieg bisher nicht an: 1) wie ich Dir gesagt babe, wegen Solland. 2) wes gen bem elenden Buftand, welchen ber Bergog von Richmond aller Welt befannt gemacht bat. Franfreich bat ein Embargo auf alle englische Schiffe gelegt, und foll ben englischen Commiffarien zu Dunfirchen abzu-Bergeblich : England ift fo reisen befoblen baben. Schlecht, bag Lord Chatham, wie die Briefe melben, bie Rubrung ber Geschäfte ausgeschlagen baben foll. Alfo werden die Friedensbedingniffe ben Amerikanern pon perhaften und ungeschickten Miniftern angeboten. Auch fallen bie Gelber fo fehr, bag man, welches unerhort ift, um fechsthalb Procente leibet; in ber That furchten einige, boch ju frub. Seit dem Uns tergang Roms bat teine Nation so viel auf einmal verloren. Das Bolt, als welches ben Chatham nicht an feiner Spite fiebet, ift geneigter, die Rache miber Frankreich aufzuschieben, und bierin wird es von ber gangen Opposition gestärft. Es ift unbegreiflich, baf ber Ronig die Sartnactigfeit bat, folche Minifter gu Die Genfer sprechen fur und wider alle bebalten. Diese Dinge febr unweislich und frech.

Bas mich anbetrifft, fo habe ich nie feine Deis nung, benn hiezu werden umftandlichere Ginfichten erfodert, und Prophezeihungen efeln mir. Ueber's

haupt bat man bei feiner Beltveranbes rung im Unfang ben Ausgang vorberfeben tonnen, und nun ift alles in folder Gabrung, baf man fich felbft nicht mehr kennt, und taum in einem Sahr einsehen wird, in welchem Buftand Europa fich befindet. Es find vier Lager in Frankreich angeordnet, in Rlandern, Bretagne, ben brei Stiften, und in ber Mormandie. Das Regiment Diefbach ift nach Abbes ville bestimmt, Balbner nach Landreci und Aveines. Wenn England Rrieg anfangt, fo muffen fie fowohl bor Breft, als Toulon, Cabir, in Amerita, und in Indien Beobachtungeflotten halten, ohne bie Gees macht, welche ibre Ruften vertheibigen muß. blen Kondeftraat bat mir von biefem folgenben Suftem gesprochen, ale welches in England oft vielen Aubang gefunden : England follte fich auf die beiben Infeln einschränken; handeln, aber nicht herrschen in ben anbern Belttheilen; um die Staaten von Europa fich vollende nicht befummern; und auf biefe Beife Freis beit und Reichthum durch Bolfemenge und ein vortreffs liches Defenfional fo fichern , daß Großbritannien eine Infel von Gifen wider alle Reinde und noch unüberwindlicher, ale von Cafar bis auf Agricola, gleichfam eine fleine Welt fur fich felber werde.

Der Konig hat Smith über Die Cuftoms von Scotland gefetzt.

IOI.

Genthod, den 1. April 1778.

- Dan ift bier febr ungerecht gegen Frankreich; wie, follte der Ronig nicht fuchen, feine furchtbaren me alten Rebenbuhler, welche feine Seemacht ohne Unter: lag gerftoren, ber Dberberrichaft über die Meere an berauben? und wenn er fich bisher freundschaftlich erflart bat, fo geschah es mit Recht, weil er feine Gefinnungen eber nicht befannt machen fonnte, als bis er feine Seemacht im Stand fand, fie zu behaupten. uns anbetrifft, fo gittere ich vor bem ohne 3meifel naben Unfall der Frangofen, welche zur Gee nie gegen England etwas ausrichten; benn ein folches Unglud murbe ihr ichmaches Unfeben in Europa fo vernichten, bag wir, ihre alteften Bundegenoffen, von biefer Rrone niemals murben konnen vertheidiget merben. England Amerika wieder an fich giebt, fo baben wir portreffliche Freiftabte, aber auf die Behauptung unfe res Landes rechne ich nicht mehr. ....

Auf welche Manier Benjamin Franklin, Sie las Deane, und Arthur Lee von Ludwig XVL empfangen worden find, weißt Du. Franklin fpricht fast nicht frangofisch, und überhaupt wenig; er geht oft zur Herzogin b'Anville.

Die Bewegungen ber Staaten wirken fo auf mich, baf ich fuble, was es ift, bie Staatswiffenschaft gemablt ju haben; allein ich schreibe Dir aus ber Falle meines Herzens mit solcher Umständlichkeit über diese Materien, daß ich, ohne es zu bemerken, Dir vielleicht. Langeweile mache. Auf dieses bitte ich Dich dringend, mir im nächsten Briefe ein freies Ja oder Nein zu sas gen. Denn, wenn Du willft, so will ich hierüber schweigen; wenn Du dieses nicht willst, so will ich Dir alles schreiben, was die Privatbriefe und die Auseländer mir von den Geschichten der Zeit und vom Charakter der Großen bekannt machen.

Ich bedaure, da ich nun die Ariege beschreibe, daß ich nicht einen Monat in Uri zubringen kann, denn ich kenne weder die Sitten der drei Länder, noch die ersten Ariege umständlich genug, um hierüber neu zu senn. Dieses ist mir besto unangenehmer, da diese ersten Zeiten die schönsten sind. Abien, mein guter Freund,

102.

Genthod, den 3. April 1778.

Ich umarme Dich tausendmal; von Anfang bis ju Sube war Dein Brief ein himmel; ich mag an Deine Rede, an die Aufklarung der Stadt, oder an die andere Sache gedenken. Du machft, daß ich mich nicht nur gludlich schätze, allein durch Dich reich zu senn, sondern selbst Bergnügen daran finde, daß auch Du nicht reicher bist. Ich fühle, mein Lieber, eine Sußigkeit, wenn ich von Dir empfange, über welcher ich bas Unangenehme des Bedürsnisses vergesse. Da

que Du vom Ueberfluß entfernt bift, so fible ich die Freude, mit welcher Du und ich, wenn wir in einer dben Wilduiß in Armuth hatten leben maffen, einen Biffen schwarzes Brod getheilet haben warden. Allein Du machst mich karg, benn was mir von Dir kommt, bat für mich etwas heiliges; hingegen auch bekenne ich Dir, daß ich zitternd von andern, und allein von Dir mit getrostem Bergnügen empfange, weil ich fühle, wie freudig ich Dir geben würde, und daß ich Dir alles gebe, was in meiner Gewalt ist.

### 103.

# Boiffiere, Sonntag Rachts.

Ich sebe täglich besser, wie gut, wie ebelgesinnt, und wie aufgeklart fr. Eronchin ift. Es ist niemand hier, und wir haben keine Gesellschaft, welche mir nicht Bergnügen mache. Um Morgen arbeite ich an einem Auszug aus den wichtigsten Traktaten. hent war ich den ganzen Nachmittag in angenehmer Gessellschaft mit Eramer de Long, und am Abend mit Wallet, dem Geschichtschreiber. Hr. Tr. und ich spaszieren. Wenn man uninteressante Dinge anfängt, so gebe ich wieder zu den Traktaten. Worgen gehe ich wieder nach Genthod.

Der kleine August von Rohan Chabot erinnert fich Deiner oft. Wenn er bei mir ift, fo spricht er mit Lebhaftigkeit und gut; por feinem Gouverneur barf er

1

nicht sprechen; aber dieses ist dieser Gouvaneur so uns wissend, daß er den Unterschied unter Aristokratie und Oligarchie nicht weiß, nicht weiß, daß Davila italian nicht ist, noch wem Hannover und Stringen gehören, oder wo der lago maggiore liegt, oder ob Ballis nicht zu Frankreich gehört. Alles dieses hat auch Hr. A. gesehen, und will auf diese Erziehung achten. Der kleine Graf ist zum militärischen Leben geneigt, aber seine Erziehung leitet ihn schlecht. Unter uns.

Der Herzog von Noailles, Ambassadenr zu Long bon, hat dem Konig bekannt gemacht: da Frankreich sehe, daß die Englander Amerika für frei erklaren wolsten, haben auch sie einen Traktat mit Amerika geschloss sen. Die Antwort des Ministeriums ist zu Paris noch nicht bekannt. Man glaubt, England werde den Krieg nicht anfangen, dis sie Antwort aus der neuen Welt wissen. Digby ist mit Bollmacht abgesegelt. Man sagt, ein Geschwader sey von Portsmouth ausz gelaufen, und soll de la Motte Piquet's Schiffe, oder vielmehr die amerikanischen, die er begleitet, unterssuchen.

Man fagt, mahrscheinlich ohne Grund, Friedrich habe schon zwei Bataillons weggenommen. hingegen ift glaubwurdiger, daß die Destreicher zurückziehen; vielleicht leeren fie selbst Straubingen. Der Fürst Kaunit hatts dem Graf von Mercy, Ambastadeur zu Paris, geschrieben; er soll im Gespräch dem Graf von

Bergennes Meldung thun von der Theilung Bayerns. Er that es, und Bergennes schien nicht darauf zu achten. hierauf berief der Fürst Kaunis alle Gesandten, und erklärte: man habe dem franzdsischen hof den Theilungstraktat wegen Bayern bekannt gemacht, obene daß er widersprochen hatte. Der Baron von Breteuil war abwesend; als er dies vernahm, war er in nicht geringem Erstaunen, und sandte auf Bersailles; hierauf that Frankreich allen Sofen die Erklärung, die Du weißt.

Der Graf von Artois traf an einem vermasfirten Ball die Bergogin von Bourbon an, die er haft. Sie wollte, Gott weiß, aus welchem Grrthum, ibn ent= masten, und befam eine berbe Maulschelle, beren fich . ber Graf fogleich überall rubmte. Der Derzog von Bourbon liebt feine Frau gar nicht, fand aber feine Wflicht, fur fie ju fterben. Der 3meitampf gefchab im Bald Boulogne; bei jedem mar fein Garbecapitan. Artois mußte die Baffen nicht, er gieng mit turgem Urm ju Bert; Bourbon fließ nicht auf ibn, und bielt nur. Doch jener befam eine fleine Munde in die Sand; Bourbon bezeugte, er fen nun aufrieden. Der Graf vernahm von ibm, er gebe nach bem Pallaft Bourbon, eilte voran, und machte ber Bergogin Entschuldigune gen. Man wird fie beibe verweisen, und Artois bat gebeten: daß Bourbon nicht langer, noch weiter bere wiesen werde, als er felbft. Als Artois in bas Schaus



fpiel trat, flatichte man faft nicht, aber febr laut, als Bourbon tam, und als der Artois sich in die Loge der Bergogin gegen über begab, und fie grußte. Man fpielte eben Boltgire's Stud; es murde febr geflaticht, es foll schone Berfe haben. Die Denis murbe lauter beflaticht, ale die Ronigin. Boltaire betam bei jedem Actus einen Boten vom Erfolg. Er ift verzweifelt ungehalten, bag man ihn gur Beichte berführt bat. Er ift mit bem Billette in Bermurfnig, und tommt bald wieder. Er hat auch den Agathocles, ein Stud, bas noch neuer ift. Der Graf d'Angervilliers wollte bem Mariany etwas abkaufen, wofur biefer feche Buften, unter anbern ben Marichall von Sachien, Bola taire, aber auch Linguet, begehrte. D'Angervilliers ließ sie verfertigen, und wegen seinem Umt glaubte Boltaire, es geschehe auf toniglichen Befehl, und machte artige Berfe baruber. Die Berfe liefen umber. und ber Berfaffer wird abicbeulich ausgelacht, weil ber Ronig von allem nicht weiß, ja gesagt bat, als man von Boltaire fprach : mas will diefer Mann gu Waris!

Sab' ich Dir die Antwort ber Kaiserin Konigin gesagt, als ihre Tochter von Frankreich ihr Portrait mit dem hoben Federschmuck an fie gesendet: Meine Tochtet, Ihr habt euch betrogen; Ihr wolltet mir bas Portrait der Konigin von Frankreich senden, und sendet mir das Portrait einer Comddiantin. Du weißt auch, was ihr ber Raifer gefagt, als fie ihn fragte, wie er ihren Ropf (auch mit bem Feberschmud') finbe: 35 Cehr leicht für eine Krone!"

Man hat ein Eloge von Le Rain. Ginft Hagte ein Officier, daß man Combbianten ehre und belohne, und wohlverdiente Goldaten nicht. Le Rain antwortete: rechnet ihr das Recht für nichts, mir folche Dinge ins Gesicht zu sagen?

Mallet hat uns ben ganzen Abend lachen gemacht. Du weißt, baß Poinfinet Geift, aber kein Gran Mensschenverstand hatte. Unter anderm Zeug beredete man ihn von der Gewisheit der Sylphen und Wassernymsphen zc. und zeigte ihm Orte, und sagte ihm, wie sie sich in Menschen verlieben. Einst trat bei einem Abendsessen einen Bedienter gravitätisch in das Zimmer. Ist Herr Poinfinet nicht hier? Poinfinet nannte sich sos gleich. Der Bediente: G'est qu'il y a ici une carpe, qui Vous demande; und der andere autwortete: le sais, ce que c'est; c'est bon.

Man glaubt, er lebe noch, aber weil er in Spanien ausgehöhnt worden, habe er ans Scham nach Paris fchreiben laffen: er fep ertrunten.

#### 104.

Bon ber Boifffere, ben 8. April 1778.

- Seit Deiner Rebe furchte ich Bern fur Dich nicht mehr; ich febe aus allem, daß Du die Unannehms lichkeiten überwinden kannft. Aber um unserer Freundsschaft willen wirf Dich nicht in einen Wirbel von Großweibel - ober bergleichen Geschäften, wodurch Baleires Dir gur Laft, und sogar ich Dir fast unnütz werben marbe.

Rr. Tr. liebt die freien Regierungen, aber fürchtet allzusehr ihre Sturme. Hierin finde ich seine Gedanken vielmehr auf Ueberdruß, als auf Grundsätze gegründet. Bon allen Verfassungen aus liebet er Bern wegen des Gluck der Unterthanen, und weil der Staat nicht groß genug ift, um so gewaltsame Mittel, wie der Benetianische, zu bedürsen. Ueberhaupt werde ich, je länger ich studiere, desto mistrauischer gegen allgemeine Maximen, weil keine Verfassung absolut gut ist, aber auch desto eifriger für Vern und die Schweiz, weil uns das Gluck außerordentlich begünstiget hat.

Ich habe nun taglich 1) ju ben alten, 2) ben neuern Zeiten 3) ben Urfunden und Muratori 4) bem Ausarbeiten, ju jedem ohngefahr zwo Stunden ausd gesetzt.

Man wettet in Frankreich und England für ben Frieden in diesem Jahr. Die Hollander, und auch die Genfer, gute Autoritäten, haben eine solche Menge englischer Gelber an sich gekauft, daß dieselben wieder gestiegen sind. Obwohl ber Herzog von Richmond von ben Konigschen der Herzog von Aubigny genannt wird, weil er ben Frieden rath, scheint England gleichwohl

in volltommner Ohmmacht, einen Krieg anzufangen; und hievon ift tein befferer Beweis, als bag ber Lorb Chatham nicht Minister ift.

Den Triumph Boltaire's wird vermuthlich eure Zeitung beschreiben. Die junge Chabot sagen: er sen zum beständigen Director ber Academie ernannt worden, welche Ehre, wenn sie ihm widersahren ist, er wenigstens im 18ten Jahrhundert mit keinem andern theilt; und überhaupt (wenn ich nicht irre), nur mit Racine. Mit den Bestris ist er übel zufrieden, daher, als sie ihn bewillsommten und kronten, er ihnen zur Antwort gab: "Es sohnt sich wohl der Mühe, daß ich sechöstigige Berse mache, damit ihr drei Füße verschlucket." Und über die vier untergeschobenen Berse sagte er zum Billette: "Iste nicht genug, daß Ihr mich Blut speien machet, soll ich auch Dummheiten speien?"

In ben jungen Chabot kann ich nicht geben; ihre Gouverneurs wurden mich durch biese Dummheit, Unwissenheit und ihren Hochmuth vom Leben zum Tod bringen.

Abieu bis am Sonntag, mein Geliebteffer, mein Bruder und mein Alles. Meinen Gruß an die famte fichen Hausgenoffen.

Ich habe diefe Boche Urkunden gelefen des Raus fes Diesbach.

Um Sonntag ergablte mir ein Genfer, ber bors

mals oft in die Schweiz gereiset: einst haben zwei Bauren, welche vom Land Schwyz nach Fraueusfeld gesandt worden waren, in seiner Gegenwart vor der Landesgemeine relatirt; einer beschloß die Rede so: überhaupt, meine Freunde und Brüder, habe ich eine wichtige Lehre für euch; nemlich sendet niemals mich oder andere Bauren auf die Tage der Sidgenossen, denn wenn wir neben den Erlach, den Sicher, den Debary sigen, dürsen wir den Mund nicht diffunen, sendet also die Reding oder andere, welche gen bient haben, und welche die Weltmanieren kennen."

Eben diefer Mann, der ein Tuchhandler war, hat immer die besten Tucher bei ben Unterthanen von Bern angebracht.

Eure Berfassung zieht Hr. Tr. um zweier Ursasthen willen benen von Zurich ic. obr. 1) Weil bie Bunfte solchen Alleinhandel beschirmen, daß dadurch das Bolk außer Stand gesetzt wird, frei zu arbeiten; 2) weil die Zunftnreister die Privatvorrheile der Zunfte und Zunftgenossen, von welchen ihrt Wahl abhängt, dem Besten des gemeinen Wesens vorzuziehen pslegen. Die Wahrheit hievon weiß ich aus der Erfahrung.

105.

ħ 4

Genthob ben 9. Apr. 1778.

Die Kontyliche frangbiische Fregatte der Sperbet bat ein englisches Schiff, weggenommen, welches, bie

Amerifaner angriff. Das Vafetboot geht nur noch mit Briefen, und nicht mehr mit Leuten von Calais auf Dover. Nachstens schreibt man über Dftenbe. bitte Dich, diefen Brief auf bie Reichspoft zu fem ben, benn ber Briefwechsel ift nun vermutblich burch bas frangofische Land unmöglich geworden. Diefe Dinge find geftern berichtet worden, wie auch baff nun von Tag zu Tag bie Rudfehr bes Lord Chathams er wartet werbe. Rinkoch fchreibt mir: the whole town (Glasgow) is on fite with a military ardour which runs from breast to breast; near 700 men of the Edinburgh Regiment, are already raised; the Glasgow Regiment too goes on very well. Er felbst mollte fich nach Kranfreich begeben, weil er die letten 200 Mf. im Bermogen bat. Im felbigen Augenblick befam er einen Brief, worin ein alter scottischer Ebelmann, ber Reffe feines Großvaters, ibn rubrend einladet, in bie fen großen Unfallen ibn als Bater anguschen, und nach Scotland ja fommen. Alfo lebt er nun auf Gilmen ton, bem alten Gat feiner Ramilie, wofelbft er mit ber antiten Gastfreiheit empfangen worben ift. erwartet ein Schiff nach Bestindien, um nach Care lina ju tommen, wo er bie neue Republit zu verfeche ten fuchen mirb.

Täglich erwartet man die Kriegeerflarung bon Preugen.

Erinnere Dich bes Tages, ba Du mich am Get

Bom Sout verlieffeft, und eines Mannes, welchen Die antrafeft, und welchen Du gebeten, mir gu fagen, Du mareft voraus. Diefen Mann fand ich heut, als ich son ber Boiffiere gutudtam, auf bem Bege nach Gens thob. Er batte feinen franken Gobn befucht. Im Gefprach gedachte ich von ungefahr ber Freiheiten feis Diefer Mann fieng bierauf an, mir bie Geschichte au erzählen, wie im Nahr 1100 bie Jager Des Rreiberen Krang von La Sarra, bas Thal entbedt, und nach breitägiger Jagb ihrem herrn bes fannt gemacht baben ; bierauf fen es angebaut more Ben, bis ein Freiberr und Maria feine Frau bie berrschaftlichen Rechte mit Vorbehalt vieler Dinge bene Grafen von Savoyen endlich um 100 fl. Laufanner Dunge überlaffen baben, gemäß einer pergamentenen Urfunde, welche mir biefer Mann von Wort zu Wort hierauf erklarte er mir ben Streithanbel berfaate. amischen bem Freiherrn, Bater bes jest lebenden, und Bern wegen bem Sifdrecht. Ferner fprach er von ben Einkunften bes Laudvogtes, welche in Balbern, Bebenden ic. ic. besteben: bie Bebenden merben meift in Geld bezahlt. Das die Abbaye vorzeiten bem Stift St. Claube leiftete, leiftet fie nun Bern. fagte er: que c'étoit un homme un peu remuant après Der gegenwärtige fen por Alter friedliebend und begierig nach Rube. Im Winter lefen fie, und wenn ein Mann im Thal merkwurdige Bucher bes 4. Mullere Berte. XIII.

tommt, so lehnet er sie dem ganzen Thal. Sie leben nicht mehr so lang, wie vorzeiten, da sie von Milch und Wein lebten, und wenig wußten von Brod und als dern kunstlichen Speisen. Dieser Mann ist nie zu Bern gewesen; ich habe ihm versprochen, ihn zu ems pfehlen. Er heißt Joh. Henoch Guignard, und ist aus der Abbaye. Ueber die Dinge, welche ich selbst wußte, habe ich ihn befragt und gefunden, daß ich recht geurtheilet habe. Sein Bater starb im obsten Jahr, in blühender Gesundheit, von einem Fall auf dem Eis. Bon den Bernern sagt er: qu'ils avoient toujours été des bons princes, qui avoient bien travaillé pour le pays; und wahrhaftig, es wäre sehr unglücklich, wenn die Schweizer werden müßten, wie die Burgunder.

Ich habe gestern auch ben ganzen Nachmittag mit Arbeiten zugebracht, ben Frieden von Munster und ben zwischen ben Generalstaaten und Spanien angefangen, endlich die historie bis an den Tag der Schlacht bei Morgarten fortgesetzt, und hierauf 80 Seiten in den 1001 Nacht gelesen.

Lebe mohl, mein einzig Geliebter, von welchem ich täglich fpreche, und welcher jede Stunde vor meisnen Augen ift. Ein Ruß! Umarme bie Kinder.

### 106.

Boissiere ben 17. Apr. 1778.

Ich lese mit Bergnügen die Historia Miscella, dea ten ein Theil auf Begehren einer Herzogin bon Benen bento, Tochtet Desiderii, letten Koniges ber Longow barben, geschrieben worden ift. Biele Alten waren borhanden, baber biese Historie bisweilen sehr merta würdige Dinge enthalt. Alles, was uns ober Stalien angehet, schreibe ich auf, benn ich will mich auf biese beiben Lander einschränten, aber auch Italien von Janus uns beit fatten von Janus und Latinus bis auf ben Grafen Firm mian eben so genau, als die Schweiz kennen.

Quirites wurden die Abmer anfänglich von ben Benachbarten genannt, weil sie lange Spiese trugen, und auf sabinisch ein langer Spies Quiris beift.

Die romischen Praenomina find Namen ber Gabis ner, welche ihre Schwiegerfohne, die Romer, jur Beit ihrer erftent Bereinigung, ihren eigenen Namen vorgesetzt habeit.

Tarquinius Prifcus (und nicht Superbus) muros

Ein gludlicher Ausbrud! Die Stadt Atlante int Laris ist von einem Sturm des Meers von dem festent Land abgerissen et in insulam des olata est. Brennus Romanos quasi axidas segetes succidit, fregit, transivit! doch dieses Bild ist vielmehr der mittlern Zeis

ten wurdig. Die Pest in Rom wurde verursacht von Expirata Calabriae saltibus aura oder auch von ausumni divitis pingui illecebra. In Campanien sind Fasernus, Massicus et pulcherrimus omnium Vesuvius amicti vitibus montes. Die Romer pertinaciter moriendo vicerunt.

Boltaire fommt.

Die Pariser Briefe find friedsam; in Tentschland wird negociet; in der Turkei ebenfalls. Abien, mein herzensfreund, und schreibe mir um Gottes willen als sobald; ich fürchte unbeschreiblich, etwas ohne meinen Freund zu unternehmen. Quicquid negat alter, et alter; annuimus pariter vetuli notique columbi.

## 107+

Genthod ben 25. April 1778.

Also gehe ich die Chabot begleiten, aber ich will, um die verlorne Zeit wieder zu gewinnen, mich, anstatt in Uri zu bleiben, mit einem halben Dutzend Muratori sechs Wochen lang zu Baleires verschließen, zwischen ber Zeit meiner Heimkunft, und berjenigen, ba die Herszogin ankömmt.

Ich danke Dir besonders, weil Du mir bieses uns gefordert sendest. Diese Dinge find unter und nicht Beweise der Freundschaft: wir haben solche nicht mehr nothig; aber dieses giebt mir Muth, auszuharren, bis ich meine Unabhängigkeit erarbeitet habe, besonders weil ich febe, daß ich sie im Nothfall bei meinem Freund finden kann. Durch wie viele Bande, mein geliebter Freund, hast Du mich an Dich und an die Wissenschaften zu flechten gewußt!

In der Lobrede ift nur eine einige Anekote, wels de nicht aus Zimmermanns Leben ware; von den Schriften ift es nur ein Register; überall find Urtheile, sehr selten die Sachen, aus welchen man urtheilen kann, oder deren Anzeige das Urtheil beträftiget und überflüßig macht; fast alle Betrachtungen find gemein. Mit einem Wort, es ist ein ganz unschulbiges Ding.

Dank für die Demokratie, und für die edeln und ehrwürdigen Bauern des teutschen Landes, welche obs ne Zweifel nicht allein über die Bauern der übrigen Schweiz weit erhoben sind, sondern über alle Bauern auf dem festen Land. Ift es nicht schade, daß das englische Bolk sie nicht kennt? wie anch, daß der alte Cato nicht von ihnen schreiben konnte,

Speculire nicht wie Davel.

Wann konntest Du ju mir nach Baleires kommen? Die Reise nach Genf in meiner Abwesenheit verbiete ich Dir, als ein Verbrechen wider die Freundschaft. Plura coram.

Bitte Hr. Tscharner im Namen bes hrn. Bt. um biejenige Stelle bes Memoire, so Tiffot ihm gesenbet, welche von den Mißgeburten handelt. Hr. Bt. glaubt in dem, was Hr. Tsch. hievon gesagt, eine neue Beobe sines late distudit. Gloriam militarem civilitate et moderatione, superavit, Romae et per provincias aequalem se omnibus exhibens, liberalis in cunctos, publice privatimque ditans omnes et honoribus augens quos vel mediocri familiaritate cognoverat; orbem terrarum aediscans: nihil non tranquillum placidumque agens. Ob haec per orbem Deo proximus nihil non venerationis meruit et vivus et mortuus.

Mertwurdige Stelle: Diocletianus imperio Romano primus regiae consuetudinis formam magis quam Romanae libertatis invexit, adorarique se jussit, cum ante eum cuncti imperatores ut judices salutarentur. Ornamentum gemmarum vestibus calceamentisque indidit; prius imperii insigne in chlamyde purpurea tantum erat. — Doch ich mußte alle meine Ausgüge abichreiben.

Für die Schweis habe ich diese Boche ben Ratperstus und Edehardus Junior, de casibus monasterii St. Galli in Alamannia, gelesen. Diese Monche enthalten das Gemälde der Sitten, weil sie von gemeiner Gesburt und Lebensart waren. Sie führen immer den Birsglius an, und der eine ahmt in der Schreibart nicht unglücklich die Alten nach. Sogar nennt er das Conspent senatum Reip. nostrae. Hist. miscella führt eine große historie Domitians durch Tacitum an. Wenn ich in Paris wohl aufgenommen werde, so wollte ich gern einst etwas wegen der Schriften zu Pompeji versuchen.

faufen, und über biefes gestattet es ber Ronig nicht. Es ift besonders ber Wein, feit Schleffen unter Preusfen ift, mit folchen Abgaben belaftet, bag man ibn unmöglich trinten tann; benn ber Ronig furchtet, bas Geld gebe nach hungarn. Glag ift nicht eben frucht. bar, aber tragt alles, also bag bie Sabre nie in allem fehlen. Die Freiheit, welche ber Ronig ben Landfolbaten ertheilet hat, 9-10 Monate zu Saus zu' arbeiten, ift nur benen vortheilhaft, welche Sohne von Bauern find; weil alle eben im Mug, und Sept. gur Ernbtezeit ihren Rriegedienft leiften muffen, werben fie von keinem Bauer als Knechte gemiethet, und mill fein herr von ihnen fein Leben bauen laffen; baber fie mußig find und betteln. Ueberhaupt ift eine große Urfache zur Entvolferung, bag die Beere pon Preufe fen, aus einem weit kleinern Lande, gablreicher alebie bftreichischen aus einem weit großern Staat, gehoben werden. Che ich es vergeffe: ber Ronig nothiget bie herren ju bezahlen, wenn ber Bauer nicht gablen tann; barüber merben biefe barbarifc behandelt. Chen fo in Frankreich: Die Collecteurs be la Taille, wenn fie gleich alles gethan haben, um bie Summen gu beben, werben gefangen gelegte und muffen erfeten. 3ch habe von dem Bellegarde bie Erflarung jenes Ediftes über die Desertion begehrt. La voici: Sebans gen wird jeder Deferteur, ben bie Golbaten greifen, aber ber, ben bie Landleute anhalten, wird nicht geg

bangen. Jenes erftere wird meift nicht einmal ausgeübet. Uebrigens bat man ben Deftreichern alles er leichtert: (jum Theil, um ben Preuffen ihren Dienft verhaft zu machen, und um bie Liebe ber Deftreicher au ihrem Raifer zu vermehren) die Mouftache muffen fie nicht mehr wichsen und alle Nacht aufwickeln, fonbern fie ift naturlich geschnitten; frifiren muffen fie fich nicht, alle haare werden in ben Bopf gebunben, und find platt; fie muffen die Musteten nicht ewig und mubfam poliren, fondern es ift ihnen eine Salbe gegeben worden, die ben Glang berfelben erbalt; vieles andere, die Guetres zc. betreffend, bas be ich vergeffen. Die Baftonnabe ift abgeschafft. Der Raifer ift angebetet; Bien brennt von Rriegsbegierde. Dbwohl Joseph an vielen Orten fehr ungeduls dig fich gezeiget, ift er in feinem Land und mit feis nen Goldaten über die Magen leutselig. Gin junger Graf von der Lippe mar bei einem Unlag beschäfti= get, Frauengimmern Durchlaß burch bie Menge ber Solbaten zu verschaffen. Der Raifer fprach mit Remanden; ber Graf fab nur feine Uniform im Ruden, und gab ihm einen berben Rippenftog mit unboflichen Morten. Der Raifer mandte fich. Der Graf ftarrte fast tobt. Allein ber Raifer troftete ibn: "ich felbft batte Unrecht, nicht Sie, mein lieber Graf," Ginft in ben Maskeraden war ber Kaifer im Domino ohne Maste. Oft besucht er unversebens die Burger von Bien:

felbst Unteroffiziere muffen figen, und er spricht, wie kaum ihr Major mit ihnen spricht. Uebrigens hat der Konig von Preuffen 80000 Thaler schlagen lassen, welche kaum & bes Werthes halten.

Aus allent, was der Bellegarde gefagt hat, sehe ich, daß die unvermeidlichen Uebel des Krieges an fich selber groß, aber verhältnismäßig desto größer find, jeger ringer die Macht eines Königes ist. Also ist eine kleine Monarchie so unnatürlich, als eine ausgedehnte Republik.

Im übrigen follen viele im preußischen heer Fries brich für die untergebende, den Raiser für die aufgebende Sonne halten, und hofft man in Wien auf eine ftarte Desertion, weil der Konig seine alte Freunds schaftlichkeit seit dem Frieden sehr vermindert hat.

D'Estaing ift mit großer Feierlichkeit ausgelaus fen. Merke besonders auf biese Flotte; denn der Graf d'Estaing ist nicht allein tapfer, sondern sucht Kriegsa aucht einzuführen.

Die Sage von dem Schluß des Parlamentes für die hugenotten ist falich. An das Project selber benkt man, damit nicht alle nach Amerika laufen. Der Erzbischof von Toulouse ist für die hugenotten.

Man begreift nicht, wie bas Bolf bem Boltaire seinen Unglauben, und die Großen ihm seine Beichte vergeben können. Als er neulich aussuht, erhoben sich aberall Stimmen bes Bolks: Es lebe ber Bertheis biger ber Calas und Sirven!

109.

Roway in einer Bittschrift an ben Rath bedient sich dieser Ausdrucke: Im Orient werden unwissende und bose Obrigkeiten auf das strengste bestraft, und ein Cadi oder Pascha zahlt mit seinem Leben; doch ba bieser Gebrauch in unserm Lande nicht üblich ist ic. 2c. Auch sagt er in eben dieser Schrift: par un reste du prejugé reçu — erfülle er diese und diese Formen. Ueberhaupt übertritt er alle, selbst die Formen ber ges meinen Hölichkeit. Der Rath ist so furchtsam, daß er seine eigene Parthei am hartesten censurirt, und diese sem Mann kein Wort zu sagen wagt. Mit einem Wort, man muß das Gesetz der Reelection ausbeben, ober dem Rath seine Richtergewalt nehmen, sonst ist keine Gleichheit in der Justiz, und also keine Republik.

Ein paar bunbert Ratifs wollen fich nach ber neuen Welt begeben.

Moulton hat in einer Gesellschaft, wo ber altere Chabot war, in einer Rede gesucht zu beweisen, baß in Frankreich nicht allein keine Tugend sen, und nies mand weber ben Konig, noch bas gemeine Beste liebe, sondern auch, daß unvernünftig und toll ware, in einer Monarchie bas gemeine Wohl zu suchen, ober in Schlachten für das Reich zu sterben.

Chabot ift bleich und außerft niebergeichlagen, weil in biefem freien Land ihm bas Joch feiner allges gruwartigen Gouverneurs unerträglich ift. Ihn liebt

jebermann, aber jebermann betlagt ihn. Im übrigen, find wir Briefe erwartend. Gein Bater und feine Mutter geben in Italien.

Der Graf Carli versichert, mit zwei Louisd'ors ben Monat konne ich zu Rom leben. Die Abwege, nach Sabina zc. waren die sichersten Straffen, weil ba nichts zu tauben sen; das toscanesische sen das beste Bolk, weil in Toscana die meisten Ureinwohner Italiens leben. Cramer von Carsiez, welcher viele Jahre bort gelebt hat, ruhmt besonders ihre Leutses ligkeit und ihren muntern Geift.

Eine 83jahrige Frau Calandrin ift in eine Krants beit gefallen. Sie erklarte gleich anfänglich: im 83ften Jahr sen Zeit abzureisen, also wolle sie weber Arzuei noch Nahrung, und weder ihre Berwandten, noch eis nen Arzt. Bei diesem heroischen Muth ist fie bis in den Lod geblieben.

Sage ber Frau von B., Juhl habe tein ichones res Gemalte gemacht, als ber Frau Senebier ihres.

Wie kann ich Dir bas Bergnügen aussprechen, welches mir Muratori verschafft, wenn ich die Revolutionen bes Pantheon und anderer übrigen Alterthus mer in ben Autoren angezeigt finde; wenn ich aus ihnen jeden Ort, welcher ber Schauplatz-einer That gewesen, in meine Bucher merten kann, um einst alle biese Derter zu beschauen und zu betreten, wenn die Große bes Kaiserthums, die Majestat bes heiligen Stuffe, bie gravita' ber Hierdrifte mich ent, Ich. Haff rebe und schreibe ich wieder in Latein; bein diese groß Ben Dinge metamorphosiren mich fast in elicen Rollett. Die Longobarben waren an Tapferteit und Militarischer Starte wurdige Nachfolger der Roniekt. Machden ich bie Historia miscella und Landusphi Sagacis mered wurdiges Additamentum auf 102 Sesten in 4 ernerent hatte, bin ich an ben Jordanes de gestils Gottobang getommen. Unaussprechlich liebe ich bie folge Enfate ihrer Natur, benti so lange diese Russon intilitaries war, war sie unsern Boraltern gleich, und initie Ebebliorich ben Teutschen.

118. Bon ber Boiffete , ben 6. Dan 1778.

Die Reise ber Chabot ist verschoben. Mun im fall bie eble Runft bes Schreibens bis auf biefen Lag sich bei Dir erhalten hat, so nimm bie Febet, und ertlate Dich: ob wir vor bem August, wenin die Herfolgin koninit, irgenbwo einen Monat over bret Wöcheli Vel tinkuber ducere sollicitae jucunda oblivia vitae

nunc veterum libris, nunc sommer et iftellithen forte weitenen; bein wenn blefes nicht ift, fo mache ich mein Packen, und gebe durch bie unwegfdnien Stoilfe internement Engelberg und Uri, und laufe durch bie Thalet an de Bablitatte ber Schlachten, und begebe mich in bie Gulfellichaften ber freien Landleute, bon benen ich letter lauf jene Demotration tennen, und bie Sitten ber All

Aber wenn Du tammft, fo fcbiebe ich ten malen. biefe Reise bis 1779 auf, benn ich tann mich nicht langer entfernen, als einen Monat, 1) weil ich nicht will, daß man mich auf der Boiffiere vergeffe, 2) weil ich vor ber Musgabe, alfo biefen Commer, noch bie Codices legum barbaricarum, ben Dom Bouqueta bie Capitularia regum Franciae, Die Scriptores rerum Germanicarum, bie Monumenta domus Austriacae. und den Pater Dez burchlaufen will, Mus benfelben will ich alles Selvetische in meine Ginleitung, und ale. les Stalische in meine italischen Auszuge tragen. Entscheide, B., willst Du benn ben M. gar nicht mehr? Und entscheibe alsobald; wenn ich auf Uri will, fo muß es gleich fenn, ich finde fonft meine Leute nicht mebr.

Und die Translation! Ich habe ichon vieles, bas unverändert bleibt. Run arbeite ich an einem Rapitel über das Gefetzbuch der Burgunder, und über das Gesfetz der Alemannen. Sodann will ich das frankliche 2c. Rapitel etwas vervollständigen. Indessen ich mich hies zu bereite, verfasse ich die Kriege.

Ich habe mit der Frau C. D. L. Bekanntschaft gemacht; sie und ihr Mann haben vielleicht keinen riche tigen Geschmack noch Berstand, aber viel Geist, und find munter. Der Z. ist bei einem Nachtessen auf, ben jungen liebenswurdigen Grasen Bellegarde mit aller seiner Laft losgesturzt, und hat ihm über die Dinge, welche ich Dir geschrieben, und welche bem Graf selbst begegnet sind, auf eine Art widersprochen, daß we nig fehlte, er hatte den Grafen Lügen gestraft. Der andere war sanft und bescheiden, und gab endlich nach; man hat mir schon an drei Orten von dem Lärm gesprochen, und da der Er. endlich sagte: ich habe es vom Prinz Heinrich, schien dieses fast lächerlich. Er ist neulich bei einem Mittagessen über mich gefallen, aber ich habe mich geschmiegt. Ich gedenke immer an den Reller von Domo d'Ossola, und an den Tag, aleer Dir bewieß, Menring en sen nicht in der Welt.

Jordanes de rebus Gothorum ift vollendet: Ate tild Grab ist auch vortrefflich. Ueberhaupt erkennt man an Attila die Politik der heutigen Könige. Hier auf habe ich das Buch eben dieses Versassers de temporum successione gelesen. Das meiste, bis auf Trasjanum, ist aus Florus. Nun endige ich bald Panlum Diaconum, den Sohn Warnefrieds, de gestis Longo-bardorum, der auch sehr merkwurdig ist, obwohl keine bamalige Nation an Personalverdiensten dem gothisschen Bolk gleich ist. Man lernet die Versassung mit Vergnügen lesen, und wenn ich zu Dir komme, nehr meich ihn mit mir.

Geftern habe ich die alteste Melbung von Bellinzona gefunden. Das Ding heißt Bilitio; an dem Ort, hat um 588 Polo, ein franzblischer Feldberr, der bas Raftell einnehmen wollte, das Leben eingebuft. Biels leicht fest fein Bug ben Daß über ben Gottharb voraus.

Der Konig von Preußen kam in Schlesien in folschet Leibesschwächt an, baß vier Manner ibn aus ber Antsche heben mußten. Den folgenden Tag ließ er sich auf sein Pferd heben, und jagte so teuflisch davon, daß von seinem ganzen Gefolg ein einziger Mann ihn ersteiten konnte.

Der Kaifer foll bem Kauniz gefagt haben, vom etften Tag feines Minificriums battre bas Glud ber bftreichischen Monarchie.

Ubieu; aber mein einiger Geliebter, ichreibe mir, fchreibe mir, ich pabe feit bem neuen Jahr nur erft 19 Briefe. Adien mein Alles. "Antembere auf bie obige Frage.

Frage den Rein, ob' er nicht gebort habe, daß bei Mentigen Saufer an dem Berg geftanden, und nach mals die Sinwohner in das Dorf berab gezogen und besonders, ob er bie Namen berjenigen, die dieselben bewohner, nicht wiffe. Denn diese Lente sollen Gothen gewesen seyn. Neberhaupt ist nicht ohne Mahrscheinlichkeit, daß unsere Dberlander Gosthen seyen.

Ift zu Bern das Aarberger Thor nicht eben das Oberthor? Ift nicht vor demfelben Thor der Herrens brunnen? Boift, ich bitte Dich, die Brunnenscheuer? sie muß nabe dabei seyn.

Im Rlofter Capell ift in einer Rapelle bas Grab Deiner Boraltern.

III.

Bon ber Boiffiere, ben 40- DRaf 1778.

Ich bin ichon 6 Tage bier, weil ich mich beffer befinde. Bernimm, mein Freund, eine Begge benheit, welche mich Thranen gekoftet hat: in London bekannt worden, an einem gewiffen Zag merbe Lord Chatham in ber obern Cammer über bie Lage ber Geschäfte eine Rebe halten. Es war ein gro-Ber Bulauf ber Burger; bie Paire in großer Angahl batten fich versammelt. Buerft fprach ber Derzog von Richmond wider den Rrieg. Ginige wollten fibm ant worten, bis Chatham aufftand und feine Rebe bielt, über bie Mothwendigfeit, mit Amerita Friede ju mes chen, und alle Macht wider bas treulofe Saus Bonis bon zu vereinigen. Je mehr er redete , befto beftiger wurde feine Beredfamfeit, und befto nachbracticher bemubete er fich zu sprechen; bis endlich, als er in feinem Feuer mar, ber Redner ploglich nieberfiel, von einem Schlagfluffe betroffen; im 42ften Jahr, nachbem er jum erftenmal in bem Parlament gerebet hatte; ber größte Privatmann in Europa, und feit DR. Cicero ber größte Redner. Doch ift er nicht gestorben, aber stelle dir die Empfindung ber Englander vor. ber befte Theil ibn als den Schirmgeift ihrer Ration betrachtet.

Du weißt, bag bas Parlement bon Paris ( bie Berzogin d'Anville hat es berichtet) bon bem Rouig fur die Hugenotten die burgerlichen Freiheiten zu bes gehren beschloffen hat.

Alle Nachrichten bestätigen die Schwangerschaft ber Ronigin. Boltaire kommt nicht.

Die Erim bleibt unter bem ruffischen Chan, und nun entstehen Unterhandlungen durch Bermittelung ber Kaiserin zwischen Preuffen und Destreich.

Der Raiser hat durch ein Gesetz alle Desertoren jum Tod, und alle die, welche von ihnen die geringste Nachricht geben konnen, und nicht geben, zu den Ga-Teeren verdammt.

Die englischen Fonds sind gestiegen, benn es gebet ein Gerucht von Stillstand zwischen Dowe und Washington.

Dr. Er. ift mit bemjenigen Theil meines Buche, ben ich neulich gemacht habe, febr mohl zufrieben."

Meine Historia miscella macht mir ungemeines Bergnügen. Der Berfasser hat oft schlechten Gesschmack, aber die Sachen sind merkwürdig. Von Lisvius und Tacitus werden die verlornen Bücher mehr als einmal angeführt; unter anderm wird Tacitus über die Kriege zu Domitians Zeiten sehr gelobt. Diese Historie meldet vom Kaiser Trajanus: amicos salutandi causa frequentans, vel aegrotantes convivia cum iis vicissim habens; saepe in vehiculis eorum

sedens. Studiosus optimi cujusque atque bellicoit; magis simpliciora ingenia diligebat, und noch im vierten Jahrhundert riefen die Senatoren den Raifern zu: felicior Augusto, melior Trajano. Trajanus Achte ist unter seiner, Saule; diese Saule ist 140 Juß hoch. Ich sinde überhaupt einen einigen gehler an der historie Italiens; nemlich sie macht gegen die teutsche, franzbisische, und fast alle andern historien gleichgülztig.

Muf ber Boiffiere, ben auften. W.

Es regnet, also bleibe ich noch diesen Tag. Bie fommt es, daß ich fieben Tage lang vergeblich nach Deinen Briefen frage? Die Furcht, einer berfelben mochte wiber meinen Befehl von ber Dilchfrau nach Genthod getragen worden fenn, verbittert meinen Aufe enthalt. Dhne Dich, Geliebter, ift mir alles nichts Marum habe ich nicht nach Deinem Rath in ber Gfabe gemiethet? 3ch genieße bes Bergnugens nicht obne Unruhe, weil ich Augen feben werde? Sier arbeite. ich erftlich ben gangen Morgen, ferner Nachmittag, wenn alle schlafen, endlich am Abend, wenn man fpielt, gebe ich auf mein Bimmer. Dft spazieren Br. Er. und ich ju guß, ober wir alle in ber Rutiche. Täglich ift Gesellschaft, und nun, ba ich gewagt babe, mit bem gru. Er. frei ju fenn, imponirt mirfein Geficht mehr. Die junge Frau ift liebensmurbin



Meie . T. ETTEST ...

wie
Fleiß
r fast
ey un=
Staates
offenbar
für sich
is werde
im spricht,
u Bortheil
mir selbst.
6 Olch alles

r

n

cts

jen'alles noch
ie bes Teufels
logum barban, bas Gefeig
ich fann bas
mbette, unter
mbglich finden,

ce biefes ger

Genf, und kann getroft hieher gehenmen vor von Allem bas Beste ist, einen zu haben, welchen man berglichst, und getren, und ewig liebt und küßt.

112. in hitt bid anbiet

Genthob Donnerftag Micht.

3 . 4.16

Ich komme aus einem glanzenden Apresidelte Die aller jungen und schonen Frauen dieser Republike Die Boissere habe ich um eilf Uhr verlassen, nanhormit Chlodacharii decretionem und Dagoberti eilichuten cerpiret, und über das Vuidrigildum und delta Talius mir ganz und gar den Kopf zerbrochen. Kinn habe ich bei Eramer de Long zu Mittag gespetser, und als das Après diner in Spiel ausartete, habe ich indusgeschlichen und in Merlins Grotte begeben, wir auf ich das Schloß von Stahl erobert, den destrike alato bestiegen, und von dem ungläcklichen Myrthen baum Aftolso die Grausamkeiten der wankelhuften Fais Alcina erzählen gehört. Nun zu Dir, B.

A chi senza alcun sospetto dico E discoperte mostro il mio pensieto:

Dieses Leben (bie Aussicht ber Lenggaß ober Der Darboniere bazu gerechnet) kommt mir luftig vor für mal ba ich allenthalben sehr wohl empfangen werbe; und mir die schonen Gesichter und die gelftreichen Spilltulationen ber Genfer und Genferinnen nie mehr fulle einen Zheil des Rachmittages wegnehmen, also bag

in bem Bewußelegn, buf ich nichte beifanne, inich forglod bem Wettlanf übetlaffen. Du ich von Ratur gut und fant bing fo vil purferläch nie, und bin von bin von Pratensionen. In der Historie find viele Anetboten, die mir oft nütlich find.

inder. An hat mir neutlich von Dir gesprochen, wie sehr er Dich hochschäus, daßt Du dutch stähen Fleiß und duncht bie Lieba der Misserchaften Dich vor füst allen Ingend rühmlich ausgezeichnet habest; es sehrung nudglich, daß Du nicht die ersten Stellen ves Staates verwaltast; weil Bern zu seiner Erhältung so offenbar nothla habe, die Berdsenste zu gewinnen oder für sich anzuvenden; daß keine Faction Dich jemäls werde hindern können, alles zu erreichen, bievon sehr er gewind, Ich habe den Fehler, wenn man von Dir spricht; voth zu werden, und sast nichts zu Desnent Vortheit zu sogen; ich verwinge Dich allezelt mit mit selbst. Aben ich hosse, die Warme, wie welcher ich Dich allezet meinen liebsten Fraund neune, erkläre dieses gewnügsam.

Nun sammle ich and meinen Auszägen alles noch Ungenuttesum ersten Thois Schimbete bes Teufels werben, daß die Leuts bier dem Cockenikogum beibariczzum des Lindenbuog nicht hiben; das Gefetz der Alemannen habe ich gedoppelt, und ich kunn bas Gefetz der Burgundionen, la Loi Combetts, unter welchen, wir mussend gelebt haben, ninnballch finden,



darüber kann ich mein Rapitel nicht machen. Die Monumenta Domus Austriacae haben sie auch nicht (von D. Herrgott). Wahrhaftig, fast lohnt sich der Miche, beswegen auf Bern zu gehen. Hore, B., was ich Dir auslege, und woran mir wahrhaftig nicht ein Geringes liegt, sieh nach! ob Eure Bibliothek Chronicon Gottvicense Besselii und Cruzis schwäbische Ehronik hat, und schreibe es mir alsobald. Auch diese zwei sind mir sehr mother wendig. Das Chronicon hat vielleicht der Opeim.

E. d. L., wie Du weißt, ift ein fast tabler Mann von 54 Jahren, ber feine Maitreffe noch immer befiecht. Soll ich Dir fagen, wie fich feine gran an ibin gere chen? Sie hat einigen Bettlern befohlen. am ber Stunde, ba er in bie Stadt ju feiner Maitreffe gient, bon ihm zu betteln, und aus vollem Sals ihm nach gurufen: Ah mon respectable vieillard! donnez nous quelque chose. - Du weißt, bag ber Prof. MRaffet immer fein Gut verandert. Reulich zeigte er es bemi Suber. Suber ftellte fich por die große Carpiere mit über einander geschlagenen Urmen und einem tieffunis gen Beficht. Mallet fragte begierig', warum er fo nachbente? Der andere gab ernfthaft: aur Untwort ci C'est que je pense à la peine, que Vous aurez, de remettre tout cela dans son premier état. - Geffern; als ich von ber Bibliothet fam, vermunderte fich ber! Dr. Er., bag ber Codex legum barbaricarum nicht



ba sen: Hélas, sui dis-je, ils croignoient de l'avoir à double; ils anendent le travail de la Commission.

— Allein ich schäme mich, über meinen und anderer Leute Narrheiten das Papier zu füllen; alles bieses beweiset nur, daß ber M. wohl auf ist. Biele haben mich eingeladen, denn überhaupt wirkt es immer Gustes, gewöhnlich auf der Boissiere gesehen zu werden.

On erinnerst Dich an bes Ifr. Sedelmeistere Mus ralt Inschrift von Entreroches. On kannst ihm fagen, baß seit 100 Jahren keine Juschriftensammlung herauss gekommen, wo biese Entbedung nicht zu finden ware.

Es ist mir weit schwerer, bei Eramer 20. zu senn, als auf den Boissiere; weil ich hier gelehrt senn darf, bei andern aben liebenswürdig senn nung. Geftern haben sie mich auf der Boissiere eine 1001 Nacht lesen gemacht, und mir alle Letzereien in dem Accent corrigiret.

Frage den Oheim, was heiße farfalium ir malla minare, oder noch beffer, suche auf der Bibliothek in Du Cange oder in Du Fredne Gloffarium unter dem Artifel Farfalius, was dieses Wort sagen wolle.

Den 8. Mai. P. S. Ich finde so exstaunlich vier les in meinen Ausgügen, daß ich den Bouquet 2c. kaum werde lesen mussen. Ich will aber dem ganzen Gesmälbe mehr Einheit geben, und die Rapitel, die Du mir neulich zupüdigesendet haft, obwahl es mir Riesmand gerathen, mit einigen neuen Gedanken beleben. Abieu! mein Allerliebster,

dem , etret

113.

Das beste Mittel wider bie bevorstehenden Under nehmlichkeiten ift, meinen Geist mit einem desto festem Entschluß zu großen Dingen und Gesinnungen zu en sullen, denn ich kenne mich genug, um zu wissen, das der Borsatz oder die Zuversicht, in meinem Leben das gemeine Wohl zu befordern, mich mehr als alles ander re standhaft und ruhig macht; hiedurch werden in meinen eigenen Augen meine Wissenschaften so ebet und michtig, daß Pflicht und Ruhmbegierde mich gegen alles unüberwindlich machen.

Auf ber Strafe lefe ich meinen gangen Cafar.

Bei bem Beinhaus hat mir mein Rutscher die Miliz der Wadt und von Thun ungemein gelobt, und vieles von dem Lager des Lentulus gesprochen, seit welcher Zeit er 22 Musterungen im Kanton Vern gesehen und wahrlich so schon gefunden habe, als vor einem oder ein paar Jahren des Koniges Regiment. Nach diesem fragte er mich, ob es doch wahr ses, das die don Bern denen in den Ländern zur Antwort werden den lassen, sie wollen mit ihren Kanonen serner bespaupten, was mit ihren Kanonen erobert worden inder ter das Bolf tommt, und auf welche Manier; worden zu su schließen, wie das Bolf in den Ländern inter das gewinnen werde.

Aber ju Bern feben fie uut Uri und Untermalben.



Birten und Mirthe, bas Saus Destreich feben fie nicht. Einen alten Tractat von 1586, welcher in der bige des porigen Religionseifers gemacht murbe, feben fie alsbedenklich an; bag aber von bem Pruth bis an ben Rhein, und von der Quelle ber Tiber bis an bie Quelle der Elbe zwanzig Millionen Menschen und ein wohlgeubtes heer von mehr als 200000 Mann einem einzigen nun zu Gebote fteben, icheint ihnen fo wichtig Un die in Gott rubenden Altvordern. bie fich vor 66 Jahren durch die herrschende Parthei ju einem unnaturlichen und wohl gar ungerechten Rrieg haben berführen laffen, erinnern fie fich mohl; bag obs ne die freiwillige Freundschaft eben diefer hirten auf jenen Alpen ju Bern fein Stein mehr auf bem anbern ruben murde, haben fie pergeffen, und an den Ritter von Erlach erinnern fich feine Burger febr fcblecht. Menn aber burch bie Schuld ihres partheiischen Geis ftes einft ihre Regimenter zerftreut und geschlagen bas Margan hinauf nach ber Stadt Bern flieben werben, und ihre Schultheiffen, Rathe und Burger, und alle Landvogteien, ihr Arfenal, ihr Schat, bas Glud ibe res guten und ehrmurbigen teutiden Bolfes, ber gange Abel und alle Freiheit auf einen Tag fur awig in Sfla= berei fallen menden, alsbann merben biefe Leute fich vielleicht an ihre ichone vorsichtige Politik ein wenig ju fpåt erinnern. -

mai, Ariftpiefegift, hefonders burch die flaren Be-

griffe und Ausbrude, und einen großen Scharffinte niert wurdig, und ich febe, daß er schlecht verftanben, wer boch wenig überlegt worben ift.

Ich fann dir von meinem Cafar nur eines melben, daß ich immer mehr Neues bei ihm zu bewundern antreffe. Alfo fannst du schließen, daß ich die andern horen und lesen, und aber mit ihm leben, daß ich die andern Geschichten in meine Bucher eintragen; seinen Belbzügen aber täglich beiwohnen werde.

Lebe wohl, mein einiger B., und schreibe mit alfos balb, weil, so lang bas Glud es nicht gestattet; uns nur diese Manier, ungertrennlich beisammen gu teben, erlaubt ift: wenn wir einander taglich zu Zeugen aller handlungen, Gebanken und Gefühle machen.

## 114.

Boiffiete ben 26. 3unif'78.

Mein herzensfreund, wenn an Dich gebenken, bein Umgang mit andern nicht vorzuziehen ware, so wärk die Reise nach Freiburg langweilig gewesen. Allein bei meiner Ankunft fand ich einen schonen Brief des Caftels laz, und er hatte von seinem Gut Erpresse gesendet. Alls ich und er endlich zusammen kamen. lernte ich ihn als einen der liebenswürdigsten und einen sehr geist reichen Mann, von vieler Kenntniß der Welt und seinen states, und von wahrer Tugend, kinnen! Stelle ihn Dir vor als einen Mann, der im 48sten Icht noch

jung ift; ber 20 Jahre lang mit Berluft feines Bermogens die Belt gesehen und genoffen; als er in bie Republif jurudfam, las er aufmertfam ben Montesquien, und schrieb Unmerkungen über alles, mas in feinem Baterland anzuwenden moglich mare: er bat mehrere Murden ausgeschlagen, als gesucht, aus Liebe ber Freiheit, welche ibm über alles ift, und weil ibm feine Gemiffenhaftigfeit feine Memter fchwer macht. weil er die Digbilligung fürchtet, und g. E. als Landpoat (welches eine aute Regel ift) immer fo fprach, bag. in den Appellationen der Senat fein Urtheil anderm fonnte, ohne daffelbe im geringsten migbilligen zu icheis nen; er bat besonders im Umgang bes orn. v. Done tenach, bes geschickteften Beren in bem Staat große Renntnig in demfelben erworben, und auch die Dige bergnugten haben mir gefagt: es maren im Staat taum vier Manner bem Caftellag zu vergleichen. In biefem Lob hat er fich ju Corbieres als Landvogt behamptet, und zu Neufchatel als Sauptmann bes Freiburger Ronstingentes: überhaupt icheint er im Rriegewefen große Ginfichten zu haben. Als er von Reufchatel gurudfam. belohnte ihn der Staat, nach der Beise der Alten, mit 12 Jucharten Balb. Sete bingu, baff er aut ergablt. voll Unmuth und ebeln Gefinnungen ift, und vermun= bere Dich nicht, wenn wir ju Freiburg einander nie ohne Noth verlaffen baben, und wenn wir mit einana ber auf fein Heines Landhaus ju Dompierre gegangen

find: es berricht in bemfelben eine gewiffe .sollaffige Simplicitat. Wir haben oft, wie ich ju thun pflege, von bem B. gesprochen. Er wunscht, wenn er bie Bogtei Cheire bekommen follte, ober einft nicht mehr Baifendirector mare, bag ich bieweilen eine Beitlang bei ibm fenn mochte. Ueberhaupt bat mir Kreiburg ungemein gefallen, sowohl mas bie Staatsverfaffung ans betrifft, welche in einigem ber vormaligen Berfaffung von Bern gleichen burfte, und in anderm vielleicht beffer ift, ihre Difbrauche mit den Ariftofratien gemein bat, aber bas Land mobi nur allen nachlaffend regiert; als in Absicht auf die Sitten, welche ben alten in vielen Dingen gleich find ; ich bin immer ber verbindlichften Mujnahme verfichert; fowohl von bem brn. von Dt., als befonders von und bei bem Grn. von Caftellaz, wenn er fein kleines artiges Saus vollendet haben wird, an welches Saus er bie Fruchte feiner Bogtei verwendet, weil er in einem eigenen Saus unabbangiger ift. ift nicht unmöglich , bag ich Beiftand aus den Archiben befomme (unter une), und nun febe ich bereits eine neue Merndte von Beobachtungen über einen fast unbefannten Freiftaat voraus. Der Staat bat vom Dabft erworben, daß die Carthause Balfainte fecularifirt wird. Singegen bas Wiedergebachtniß ber Murtener Schlacht ift in meiner Gegenwart von ber gangen Stadt feiers lichft begangen worben. Wenn ich taufend Jungen und eine Bruft von Erg hatte, fo konnte ich nun Dir nicht

alben liben Freifenen umabhant i mudt finn genebenen. Direit Diefomagmide lats effelichrein: burbar iftambe bed iMite mit einemmutidien, Unterteinen, melderhwiden bieMenierung rebete. til Meminfreund, icht febranda bible freibeibreine abetlithe, die Ausbibnit an fine febribble Sache findet daßi basi Meliciandi Mencunanan Linketin ii Gebanfami haft gemide gorne aufennist gegife je daß eine ifignabafte. Bempalentig ainetrallzur gelinden vorzuziehen. . . . vir vird ifi. Muthodiafem aftibis auf beut alles Langeweile non-Kreibungebis un bie große eiferne Thur ber 2., forfebil basten Die undisserunf ber Caftellag, mich wet mobnett ich fand federmannidummmendi platt. In Ripgille lini ichu ubar num. Sitanben geblichen "benti won ibnit Mone. chen maktiener ein Giele biofer tin ffintenben Gfebentibe aucheilurs. Widerdichte alogie fanntei icheibnen nicht word gebendimernollen: ben : Geruch bildt inbingenent maren bet Cadellau Binnen mit weitem Radmin und mit ben feinsten Blumen angefüllt, welches meine Rafe ung ter bie Baben Botted: galkti. 3u' Bibis babe, ichiban jungen Bingriemiobar geschenge und enift mabrhaftige wind neniniterugramme die baginchungenichen mehanne verie Schande fo tranfen ton Lebensart und Beiffe beft id diegenal dierblage Matur nicht reigend nemme fand. Mus dem See wurde ich von Gegehnvindenkerfallen zu Doch fatilid, bas forque Chablaid, mit Borgningenis menditte dachte min Unwillends dan semenand ginang Meintal Land, ein. Romin (brei: Millionen, giebt ... und nichte hime

einbringt, alle Gaben ber Natur unbinreichend find. Bei 20 Stunden war ich auf dem See; zwo Nachte lang habe ich kaum geruhet; und mehr als 2 Tage kaum gespeiset. Morgens um Bier habe ich gelandet, und bin sogleich hieher gegangen, woselbst ich mit der größten Freundschaftlichkeit empfangen worden bin. Ich will Nachmittag die Sache des Zimmers vortragen, und mich alsdann entschließen.

Im übrigen find Liutpranden, Ratchifen, Aftulfen, Carls des Großen, Ludwigs, Pius, Lothar des Erften und Ludwig des II. Gefetze zu Freiburg von mir excerpirt worden; auf dem See habe ich bas 4te und 5te Buch der Iliade fast wie Teutsch gelesen. Ich bringe von dieser kleinen Reise, seit ich auf Baleires gegangen, an Auszugen bei fünfthalbhundert Seiten heim.

Ich sende nach Deinen Briefen, mein Geliebtefter; wenn Du mir nicht geschrieben haft, so ift in meinem Leben ein neues Unglud. Liebe mich mit der unverrudten Barme, mit welcher ich vor allen aus Dir meinem ersten vertrautesten Freund zugethan bin, und vers giß nie, daß Deine Briefe, das ift, Deine Wohlthaten, Dich zu ununterbrochener Fortsetzung verpflichten.

Den Caftellag will ich mit großer Sorgfalt in meis ner Freundschaft unterhalten, weil außer ihm kaum in ber Schweiz fur mich ein Mann zu finden, wie er; es ware lächerlich, Dich auszunehmen, ba Du nicht für mich bift, fondern mein halbes Selbft. Die Fis scherin ift ihm wohl bekannt. Er liest und liebt Horag von Jugend auf.

Glaubst Du wohl, daß ich zu Thranen gerührt. bin, wenn ich bedenke, daß ich Dir erft jest schreibe, mein Giniger?

115.

Genf ben go. Jun. 78.

Deine vier Zeilen, befter und einiger Freund, find ber schonfte Deiner Briefe, und haben mich unbefcreiblich bewegt. Um Ende bes größern Briefs ift auch eine Beile, welche ben gartlichften und nachbructe lichften Bermeis enthalt ; aber einen unverdienten, meil ein großer Unterschied ift unter Freunden, beren man 3-4 haben fann, weil man fich mit jedem in vier-Mochen einmal über ben Staat unterhalt, und einem Freund, fur welchen man lebt, mit welchem ich alle Tage alles theile, und nicht allein in Untersuchungen über die Republit, sondern in allen Studien, und in allen Gebanten und Reigungen eines bin, und welcher pon ben andern, mit welchen ich in der Gefellichaft lebe, als ein Theil meiner eigenen Eristenz erkannt wird. In jedem Betracht ift in Deinem Bermeis, ob. fcon er mich aus ber Daagen freut, eine abscheuliche Ungerechtigkeit; niemand weiß es beffer, als ich es fable. Verbum non amplius addam.

In ben Landern, aus welchen ich herfomme, habe

ich bie funftlofe Schonbeit fo ftart empfunden, bag mir nun ber Efprit ber Genfer unertraglich ift, und aud ber alte homerus, bie großen Manner bes Raifers In auffus, hume und Montesquieu marben in bem Gfteig lieber gelebt baben, als in ben après - diners. mas mir miteinander gebort und gefeben baben, ift, mas man fublen und fagen foll, bingegen, woburch man in den witigen Gesellschaften ber fleinen Statte glangt, ift eben bie Rlippe bes Geschmads. Dort ift ienes goldene Sahrhundert, der Berg Ida mit vielen Gipfeln, Anchises ber Birt, welcher bei ber Deerbe eine Sottin findet , und unterwirft; aber bier find alle biejenigen Sophismen, welche ben Staat erschattern, bie Gemuther ftarr machen, die Ginbildung auslofchen. bas Glud entfernen, und weber ben fterblichen Mens ichen bie Freude, noch ben Gottern ihren himmel laffen.

Warum bas Leben in muhfeliger Trägheit aufzeheren! Du haft einen Schatz von Wissenschaften, und ich bin Dein. Warum nicht lieber ein Glud genießen, welches in Deiner Gewalt, und allen andern Bernern unzugänglich ift, als Dein Lebenlang durch unauffbreliche Intriguen, zu welchen wir vor allen andern unzgeschickt find, Würden suchen, welche von tansend Umsständen abhängen, und in welchen Du vor Langerweile verschmachten wurdest, um in mehr als 30 Jahren, wenn Du und ich vielleicht nicht mehr vorhanden find, einem Sohn zu helfen, welcher vielleicht nie kömmt,

vielleicht jung ftirbt, und vermuthlich burch eine Seis rath ober burch Bermandtichaft mit einem Sechzehner Die gange gojabrige Dubfeligkeit feines Baters gang unnothig macht; wenn man jumal ben Fortgang ber Bernunft betrachtet, fo ift außerst mabricheinlich, baß eben biefer Sohn über bas thorichte Leben feines Baters die Uchseln juden wird. Aber Du, Freund und Renner der Wiffenschaften, Du, B., ber Du mein Freund bift, trachtest eifriger, Dich unter ber Menge bes unwissenden Abels einer fleinen Stadt zu verlieren, als wegen edler Entschluffe und Arbeiten von allen, die in der That groß find, mit Freundschaft und Sochache tung ausgezeichnet zu werden; Du willft lieber, obwohl Du des großen Sallers Mitburger und Freund mareft. eine Rathsberrenkappe, als Thranen Deiner Mitburger auf Dein Grab, und als Ehrenbenkmale in ber gangen Belt.

Erwache, B., bebenke unsere Freunde, die großen Männer, welche wir gelesen haben und anbeten, das Jahrhundert, unsere Freundschaft, Deine erste Neigung, ben Character Deines Geistes, und was für ein Glück Du Dir munschtest. Wähle; wahrhaftig, ich will Dein halbes Leben nicht länger leiden. Willft Du Ifr Natheberr, Ifr Seckelmeister, und Ihr Gnaden von Bern werden, und wie Ihr Enaden S. vor Langerweile ums kommen, und jährlich 999mal mortisieirt werden? Ewig wird auch alsdann unsere Freundschaft währen.

aber einige andere werbe ich zum wenigsten eben so lieben, weil sie nicht allein diesen Plan weit geschickter ausführen, sondern ihr Personalgluck gar wohl damit vereinigen. Wenn Du aber in der Laufbahn des Gluck und Ruhms Dich nicht willft in einem schweren Schult beißenhemd mit allem Gesolge der Weibeln an den Wauben fortschleppen, sondern in voller Kraft mit mir cursu contingere metam, so schaue nicht, wie bisher, hinter Dich, vor Dich, rechts, links, hinab und herauf, sondern auf den ausgesetzten Preis.

Alle folche Plane werben migrathen, fo lang Du fie nur in biefer ober jener Stadt ansführen willft, weil foldes vom Weinftod, Reif, Gefundheit und Rrantheit, Preisen der Bimmer, Lebensmittel 2c. 2c. 2c. abbanat. Sie werden migrathen, bis Du eine Bo schäftigung mableft, welche fur Deinen Geift fcmer genug, fur Deine Ginbildung unterhaltend, und wichtig fur bie Befestigung Deines Entichlus fes fen, und fo lang Du Dich bem Gefet biefer Beschäftigung nicht jeden Tag unterwirfft, und wochents lich mir bavon Rechnung giebst, auf bag bie Gespenfter ber Intriguenpolitik nicht ihren Augenblick ertaps pen, um Dich in ben Schlamm gurudzuschleubern. haft Du nie im Schlaf ben Chor ben neun Musen Dir schmeicheln gesehen, bag Du einer aus ihnen, als Deis ner Gottin, eine ewige Treue ichmbreft; bat feine Deine Sand ergriffen : "Romm, B.; lag Deinem Freund fein



Stalien, die rauben Romer, Die wilden Alpen, und fomm in ben parnaffischen Sain; lerne griechisch, unsere erfte Sprache, worin ber blinde maonische Dichter in ber ans titen Majestat bie unsterblichen Gotter und Menschen befang, Lycurque die ernften Rhetra fprach, Anacreon icherzte, und wider Philippum der attische Chatham bonnerte; fiebe, B., ben gottlichen Plato ben icharf. fichtigen Geift Ariftotelis, ben fanften liebreichen Ee nophon, ben boben Sophocles, und Pindarum, ben brausenden Strom von boben Gedanten und Bilbern; fiebe, unfer Griechenland, unfere jonischen Ruften, Tempel ber Grazien, wie reich an Staaten und an Gefeten! Ueber Unferer Sprache mirft Du alles vergeffen, bann ift nicht eben fie bie Dufit? und meinft Du, der honig des hymettus fen lieblicher gemefen, ober anmuthiger, als der Umgang unserer Beisen ift: Du wirft alle lefen; jeden in feinem Rang, nach feinem Alter; und ihre Beisheit in Schriften perfaffen; wenn die Europäer nun wieder nach Athen kommen, so wirst Du ihnen bas Alterthum auslegen, und Amerika wird begierig borchen, mas Maagen Colonien, wie fie, entfprungen und verschwunden find, und einft wird ein Mann in der neuen Welt fagen: Die griechischen und romischen Schatten baben in ibren fillen Wohnungen über die mubseligen Menschen fich erbarmet; bierauf baben fie zwei von ihnen, die durch einen Freundschafts= bund vereiniget maren, abgesondert und ausgesendet;

fie haben zu Schinznach auf der Erde einander gefunden; aber die Nichtswürdigkeiten der Zeit haben fie nicht lang aufgehalten, der eine habe fich zu den Füßen Cafars niedergelaffen, und habe die Triumphe und Wafefen beschrieben, hingegen Du habest im thucydideischen Style durch die attischen Geschichten, als durch Bilbniffe, Deine Schweiz und alle nachkommenden Boller vor ihrem Untergange gewarnet."

### 116.

Bon ber Boissiere, an einem schonen Morgen in ber Erndte, als die Sonne auf die gang bethaute Biese schimmerte. 1778.

Uchilles hat mich in bem Tiefsten ber Seele für dich bewegt, als er sprach von seinem geliebten Freund: "Sein will ich nie vergessen, so lang ich unter den Sterblichen wandle; und wenn gleich die Todten beim Eintritt ihrer stillen Wohnungen alles vergessen, so will ich doch auch dort an meinen geliebten Freund gebenken," und als ihm der Geist seines Freundes ersschien: "Wir werden nicht mehr bei einander sitzen, fern von den andern Freunden, und unsere Rathschläge sassen, denn mich hat schon der bittere Tod ergriffen, dem ich zugetheilet bin von Geburt an. Dieses ist auch dein Schicksal, den Göttern ähnlicher Achilles! Allein etwas will ich dir sagen, und einen Besehl geben; meis ne Gebeine, o Achilles, begrabe nicht entsernt von deis nen eigenen, sondern beisammen, wie wir iu unsern

Baufern mit einander erzogen worden find 2c. 2c. 2c." Und als Achilles ben Scheiterhaufen anzundete: "Sen mir gegruffet, Patroflus, auch in ben Wohnungen ber untern Belt; alles will ich nun vollenden, mas bu mir befohlen haft." Endlich: "ber Rampf mar vorbei; bie Bolfer giengen aus einander, und ein jeder auf fein Schiff; biefe beforgten ihre Nachtmablzeit, und genoßen den fußen Schlaf; allein der Achilles weinte über bem Undenfen feines geliebten Freundes, ber alles bezwingende Schlaf konnte nichts über ibn; er wendete fich biebin und dabin, er bedachte feine muntere Jugend, und feine edle Berghaftigfeit, und melche Thaten er mit ihm ausgeführet, und welche Bufälle er mit ihm ausgestanden, die Rriege ber Menichen, die grausamen Meere, beren gebachte er, bie bittre Thrane floß berab, bann wendete er fich feits marts, und bann wieder fur fich, und bann rud's warts, bann raffte er fich auf, er irrte betrubt auf ber Meertufte, bort erblictte er ben Aufgang ber Morgenrothe uber alle Ruften und Waffer." Mein Mitleis ben mit ihm erinnerte mich beiner, benn ich fublte wohl, daß auch ich den B. nicht überleben werde.

Nachdem ich die gottliche Blias zu Ende gebracht, habe ich brei Bucher ber Douffee alfobalb gelefen.

Sage mir, ich bitte bich febr, ob bie Liebe ber Alten mich verblende: Sie ftarten ohne Zweifel ben Beift, bei ihnen fieht man bie langstverhulte Natur;

foll ich nicht nun bas gange Alterthum ununterbrochen lefen bis auf die Gothen und Longobarden, wo fich bie Alten am Muratori ichließen, bierauf alle Stalia ner in ben taufend folgenden Jahren bis auf ben Tob Lorenzo de Medicis, alebann von Machiavell, bem haupt ber Schaar ber Neuern, bis auf die Schrift fteller, mit welchen wir nun leben? Untworte mir aber biefe lange Reife burch acht und zwanzig bunbert Jab re? ift nicht etwas Rubmwurdiges in berfelben? foll nicht auch mich, wie die Gotter ben Achilles, bas gange Alterthum bewaffnen wider die Reinde bes guten Ge fcmade, welche vorzeiten in ibren Bellen, und nun beim Frifiren und an ben Toiletten die Sachen ber Ghtter und Menschen beschreiben? ober ift es nicht gut, im 27ften Jahr beim Gintritt in die Belt über ber Go lehrsamfeit auch den Charafter bes Lebens und Ge schmade nicht zu verfaumen, sondern fich zu bem, mas man fagen ober fchreiben foll, und mas vielleicht auch gu unternehmen vorkommen mochte, in ber Schule bie fer bochgefinnten Staatsmanner porzubereiten? Die altefte Stelle von Stalien, bie, fo ich geftern aufgezeich net habe, betraf Dangia, die Infel ber Ralppfo gegen den calabrischen Ruften über; und nun foll alles Italianische bis auf ben Doge Mocenigo und Kirmian auf biefe Stelle folgen; allein, mas nicht Stalien anbetrifft, will ich nicht aufzeichnen, fondern allein lefen; benn follte auch einft ich Unersattlicher mit Belvetien und Italien mich nicht begnügen wollen, so wird mir immer sehr angenehm senn, auf der ersten Reise durch das Alterthum etwas vergessen zu haben.

Da bie Lorbeeren aller Arten Sieg und aller Gots tinnen Gunft befondere burch Standhaftigkeit ermor= ben wird, so bitte, flebe, beschwore ich bich, sage, befehle, gebiete ich bir, bem einigen Freund und Gefahrten meines Lebens und meiner Arbeiten, bir, B. . meinem Apollo; ber bu mich begeifterft, wenn die Reize anderer Studien mich von der Bahn, ebe fie vollendet ift, auf andere Pfade loden: (3ch nehme nichts als Manuscripte aus; derselben Gebrauch, welcher von bem Zufall verstattet wird, fann unmöglich verschoben werden;) so sorge fur mich, fur meine Wunsche und Soffnungen, warne mich, fpotte meiner, beschäme mich, verbiete, gurne, befiehl, nothige, und nie verschone meiner, wenn bu in der That mich liebest. mit will ich, wenn bu, mein Liebster, es billigeft, meine Segel spannen, faventibus cum bonis Diis.

Also auch Rousseau ist gestorben, wie Bolstaire, Linneus, Haller und Hume. Ein Brief, ben mir Carli gezeiget, sagt ganz gut; nur barum sey die Geistlichkeit so muthig wider den Leichnam des Bolstaire, weil sie seinen Spott nicht mehr befürchte. In einer Streitigkeit über einen Kirchhof zu Toulouse trugdas Bolk einen Esel zu Grabe. Dr. Tronch in sagte

darüber: man begrabe in Franfreich nur bie Efel, bar um werbe bem Boltaire bie geweihte Erbe verfagt.

Ein Englander bat mir ben Tob Chathams be ichrieben. Der Ronig wollte ibn jum Bergog machen menn er neben bem Lord Germain batte Minifter fem wollen; bu weißt aber mohl, baf Germain bei Dim den die Ehre verloren bat. Der Bufall begegnete bem . Chatham, als er auffteben und fur bie Barbe feiner Ration reben wollte; er fant fonell und in bie Urme Lord Portlands, und feine Angen fcbienen ftarr, feine Lippen blag und eingefallen. Er foll in ber Musfprache und vielen Bugen bem, bei welchem ich bin, gleich gesehen baben. Bumeilen, wenn fein Geift nicht mit Europa beschäftiget mar , muthete feine Thatigfeit mider ibn felbft, und er gerieth in eine Art übernatur licher Begeisterung, ja er ift einigemal gefeffelt won ten. Wenn ich an Demofthenes fomme, fo merbe ich glauben, ibn ju boren. Ich munichte, Die beftigt Bemegung meines Gemuthes bei ber Borftellung fole der Manner fur bie Wirfung einiger Sympathie mit ibnen balten ju tonnen. Es fann fein Dichter eines größern Quftritt malen, ale ben Saller, ben Che tham, ben Montejanien, wenn fie in ben emigen Senat eintreten, mo Cicero, Plinins, Cato, Socrates, ber Ganger bes Achilles, unfer Birgilius, ber Ariftoteles, ber Zacitus, burd die Chriurcht aller antommenben Gefchlechter be

I lohnt werben. Dann wollen du und ich bie, fo durch if Freundschaft berühmt find, anbeten.

n In der Welt aber sollten wir einander schreiben, welches du allzuost versäumest, obwohl es mir sehr i schmerzlich fällt, mein Trauter und Einiger!

## 117.

Conntage, Boffiere. 1778.

Dbwohl ich feit meiner Beimkunft nach Genf jede gelehrte Thorheit forgfältig vermieben babe, fuble ich eine Schwache, die mir neu ift, zumal frub Morgens, gumal auch nun, ba mich ber turge Weg nach und von ber Stadt, mo ich von ber Bibliothef einen Ros lianten geholt babe, mehr erschopft bat, als Tagreifen in ben Alven; vielleicht, weil ich amar maffig arbeite, aber auch außerst wenig effe; vielleicht wegen mans cherlei Sorgen, welche aus Liebe zu ben Wiffenschaften bie Kurcht, mich aus Roth von ihnen entfernen au muffen, verurfachet. Uebrigens bin ich fowohl bier, · als zu Genthob, auf eine angenehme Beife; fublit aber nicht auch Du gemiffes Bedurfnig, bisweilen allein gu fenn, und wer nicht kann ein eigenes Zimmer ichlies Ben, ift nie allein. Alles biefes werden mir die Dus fen einst wohl verschaffen, und ich will auch nun in der Arbeit mich laben und ermuntern.

Ich habe die vortreffliche Obuffee mit größtem Bergnugen, ich hoffe mit Nuten, und nicht ohne Thranen, ganz gelesen, und will weder den ewigen Ruhm, noch die hohe Kraft Homeri und Achillis, noch die Geisteszgegenwart jenes andern Helden vergessen. In den Hymnen, welche die Alten eben diesem Dichter zuschreiben, sind viele große Schönheiten. "Des Phobus Apollo will ich gedenken, seiner will ich niemals vergessen. Die Götter in dem Hause des Jupiter zittern, wenn der Apollo einhertritt. Ja sie stehen auf bei seiner Ankunft, alle Götter, jeder von seinem Thron, wenn er den weitz berühmten Bogen spannet. Allein Latona bleibt still zu der Seite des Zevs, welcher sich der Strahlen freuet." Ich kann mich fast nicht enthalten, alles zu übersetzen, ja mehr als einmal gedachte ich dieses zu thun.

Wenn du einen Auszug vom Lauffer verfassen wolltest, so gabe ich dir von allem, mas ich über die Schweiz Merkwürdiges weiß, einen vollständigen Auszug. Meine Sammlungen, über welchen ich die Kunst Auszuge zu machen (in welcher Kunst ich unerfahren war) gelernet habe, sind, als wie allemal die erste Arbeit, in einer Unordnung, welche mich schreckt, wenn ich dieses alles in eine Historie vereinigen will, welche Historie ich schon fünf oder sechsmal unvollkommen ausgearbeitet hatte. Bringe den Lauffer in einen oder zwei kleine Theile; verlasse Dich auf mich in Ergänzung der Unvollkommenheiten und Berbesserung der Fehler, und alsdann gestatte mir am Ende der Bücher, oder am Ende der ganzen Arbeit, nach der

Manier hume's ober henault's funf ober feche Appendices. Benn bu dieses thun willft, so lege unsern Dictator Casar nicht von der Seite. Sage mir nun alsobald, lieber Corydon, wollen wir die heerben zus sammentreiben? Antworte!

Ja, Quintus ift eben ber Bruder Marci Tullii; er hat uns eine gute Schrift hinterlaffen de petitione consulatus.

Nun bat Kriedrich ber Große zum viertenmal fein Schwert gezogen : er ftebet in Bobeim : Deinrich mit 8000oben ju Dresben; unter bem Ronig ift auch ber Pring von Braunschweig. "Da ich gewiß bin, (bat man aus des Roniges Mund vernommen ) daß der Raie fer meinem Reffen, fobald ich meine Angen fchließe, ben Rrieg ankundigen murbe, nun wohlan, fo will ich ibn lieber felber fubren." Seffen rudt auch zu benr Ronig. Much Kriedrich wird auf bem Bette ber Ehre fterben, wie ber Chatham. Du aber, mein B., wenn bu feben wirft, wegen einem Theil von Bavern ein paarmal bunderttausend Menschen verftummeln, eine balbe Million in bas finftere Grab binunterfteigen, und viele taufend Mutter, Schwestern, Tochter und geliebte Freunde burch bas unbarmbergige Etz auf emia in Trauer gesett, alebann bante ben Rittern Erlach, Sale myl, Reding und Winkelried, daß du und ich in dies fer Stunde nicht auch muffen einer fur den anbern gits Wie murbe es ben guten Landleuten im Sibens

theliund in Senen vor Anary leinen : Musten il en Armen ring eitenbien feblomie, wenn fierlite hen Deerben, intbadali Dütten! machta madituli ger treibeng wenn fie eus ! und alles bingerlaffen; ober menn ihre Daufennienbig Alfche gelegt wurden um Lagen gir ich lagaden 2 Abiens ich bin bein. Schibefigde mich beffer pfeit ich bie biefen Brief zu febreiben angefangen babe. 3 mos and and ich wahrbafeig begangten geben ber in beriegen lift bie an Theangue Cubicoliffe angegener eine eine Bliefabwohl teb andere Riviese febreiben follte einem nicht miebemm mis 20. befchäftigen zweilbich imeinenfingen mobneau Semithebewegung biete ir Alleich, bertr Wichtel bed großen Achilles verlaffen an mit Entaunemmittel ben Gettharb n babe ich mich gur bem Bonbaffes badest ben ben Migra bie, Gile ftrau ben Debiebe aum Theben, big Untig om an dem Dethumbe aufridbente Colouns, denn bie, Tradingninarned geieftell und beute endlich ben Dbiloftete & anatanben zellen Ende ber porletten Ergebbie, banich bem Debinutivenfff Colonus vollendet batte jeffand ith aufaithembi ein Gefühl, welches mir gang ungemabnlichwantrale ich fab, daß in einer menschlichen Swache giften ibat Leibenschaften solche Ausbrude maren ! in Den fried? biefe Starte fen; und ein groffer : Mank. sode that! Staat und uber die Sitten mit einer folden erbabenen Einfalt, fprechen tonne, fablte auch ich befrand in 1244. Citt 1. 7

mir eine Seele wohnt. Die gange Zeit bon ben Alten auf uns war in biefem Augenblick vernichtet ! fcmbre bir, mein Rreund : fast schien mir Befeble von ibnen zu boren, faum ichien mir noch unmbglich, fie au umarmen. Durch ben ichwelgerischen Genug bon fo viel taufend Schonbeiten, burch hunger nach ben andern vielen taufenden, bem Dinbarus, bem Mes fcplus, bem Dempftbenes und Plato, murbe ich mabrhaftig bezaubert; alebann wieder gerührt faft bis ju Thranen. Endlich fchien mir unter biefen Rubrern unter allen großen Dingen, die ber Menich jemals ausgeführt bat, nichts weber unmbglich, noch fcwer. Ich bedachte, welchen Rubm Rouffeau obnigeachtet als ler Traumerei feiner Paradoren befitt; alebann glanbs. te ich, es liege nun mir ob, in der Coule biefer Alten zu leben, fie zu ftudieren, fie answendig zu lernen, mit ihnen Tag und Nacht mein Leben juzubringen. Alebann betrachtete ich den Staat in gang Europa, bie bereinbrechende Inrannel, bas Rrachen ber um= fidrienden Berfaffungen und Setten, Die letten Seufs ger vieler verschwindenden Tugenden, der Freundschaft, Baterlandeliebe und Ruhmbegierde; die entfliebenben Runfte und Wiffenschaften; bas Absterben aller großen Manner, und Montefquieu, Saller und Chas tham ohne Nachfolger!

# Mittwochs:

Es war abet auch biefer Sophofles ein grosv. Miller Werte. XIII. 25 fer Mann, ber ben Staat liebte, und welcher bie Menschheit ungemein ehrte, weil er fur bie bochfte Starke ber Leibenschaft in ber schonsten Sprache bie geschickteften Ausbrucke gefunden, und alle großen In genben ber Burger und Staatsmanner in Die Tragb bie ber alten Siftorie feines Landes eingeflochten bat. Er bat auch bie bochften militarischen Burben und mebrere dffentliche Memter verwaltet; als er bie Mm tigone gegeben batte, wurde er burch bie Relbberrns stelle auf Samos belohnet; im boben Alter gab er (vielleicht unter feinen Werfen bas vortrefflichfte) ben Dedipus auf bem Colonus, und als er fur fich und für feinen Rubm genugfam gelebt batte, ungefahr in feinem Boften Sabr, nahm er fich fein Leben felbft, worauf die Stadt Athen, welche von dem Lyfander belagert wurde, von demfelben einen Stillftand be gehrte, um ben Sophofles ju bestatten; er alfo ift et. gab ihnen Lysander zur Antwort, von welchem ich im Traum vernommen, in Athen fen ein Mann geftors ben, ber den Gottern und auch mir fehr lieb geme fen fen.

Es ift eine nicht gemeine Standhaftigkeit nothig, diese Manner nur einmal, nicht aber allezeit zu lefen. Es ist mir, als wenn reiche Tempel vor mir gedffuet wurden, welche ich schnell, wie ein Reisender, beschauer mußte. Meine Reise durch das Alterthum leitet mich durch eine unaufhörliche Mannichfaltigkeit lachendet

. d

Landschaften — ich in meinem unschuldigen Erstaunen ruse alle Tage aus: "hier ist gut wohnen, ich will hier bleiben." Der Apollo aber will mich simmer sotte reißen. "Du wirst meinen Sohn wohr noch mehr seinen. "Du wirst meinen Sohn wohr noch mehr seinen." Und ich habe den Sophokled gelesen, wie man den Abschied eines Freundes horet, mit Ehrsucht, und einem traurigen Gesühl der nothwendigen Trensnung. Aber diese Alten haben geschrieden, was nicht in Ercerpte zu bringen, sondern im Leben und Gemuth nachzuahmen ist.

Run Euripides, welcher geboten worben ift, als Zerres in dem Euripus die Schlacht verlor.

Wenn wir zusammen kommen, fo will ich Die vier Stellen übersetzen. Ich finde nur biese Alten mit mir gleichgesinnt über die Freundschaft, und weim ich nicht lefe, so bin ich allezeit mit dem B., mit wels chem ich einschlafe, aufwache und spaziere.

Ì ÌÒ.

23\*\*\* ben 17. Sept. 1778.

Benn Du nicht willst, daß die, welche hier sind, eben so frank werden, als die, welche dord find, so brauche alle Borsicht, um Dich dem Rrankenzimmer wenig zu nähern, und um überhaupt der Berner Luft, welche verdorben scheint, bald zu entgehen; welches letztere um sich greift. Bas wir am eifrigsten wundschen, sobald als möglich Dich hier zu sehen, um dies

ses bitte ich Dich bei ber Freundschaft, welche Du zu ber Frau v. B. und auch zu bem M. trägst. Be souders vergiß nie, daß Du Dein Gluck und Leben sowohl für Dich selbst, als in bemselben uns zu ber wahren schuldig bist, und wir ohne Dich kein Bergungen sinden würden, länger zu leben. Aus Deiner Sorgifalt und Wiederkunft also werden wir nicht nur Deine Bütigkeit, sondern das Maaß der Freundschaft, welche Du zu uns trägst, abnehmen.

Die herzogin werbe ich am Sonntag Abend gu Iverdon finden, mo fie fich auch Dich ju feben frenet. Br. Er. bat nun der Lange und Breite nach von mir mit ihr gesprochen; mas die Reise anbetrifft, weiß fie nur von Welschneuenburg; über alles Uebrige will fie mit mir fprechen, und wenn die Beit ober ihre bauslichen Umftande die Reise nicht erlauben follten, fo wird es ihr nicht weniger unangenehm, als mir felber fenn. Die 14 folgenden Tage wird br. Tronchin bei ber Mile. Marches zubringen. Wenn ich alfo nicht mitreife, fo bleibe ich bier, wenn Du allein tommft: und wenn Du nicht, oder nicht allein tommft, debe ich vielleicht auch nach Marches, ben Brn. Eronchin ju fuchen, auch weil bie Bellegarbe, als ein großer alter Mbel, ju Zurin angesehen find, und ich in allen Landern Bekanntichaften fuche. Ueber biefes alles will ich mich alebann bestimmen, wenn wir Dich fes ben ober wenigstens lefen.

1

Ich bin über ben Mangel gemiffer Renntniffe über bie neue Siftorie fehr erftaunt : ale ich im Beimgeben alles überfann, fand ich uns an Quellen außerorbent lich arm, welches von ber Unwiffelie unferet Sto Ben bertomnit, welche nicht, wie be Mitten, ihre Thas ten und Beiten beschrieben haben; befto begieriger werbe ich ben Davila, ben Theobor Mgrissu, bulus bigné, ben Temple, ben Effrabes, ben Torcy, Aber marne mich (und um beffen willen face ich biefes ), wenn ich mich zu ben bollandischen Des moires verirre, ober in ben Lamberti-Rouffell Lubolf und allen biefen Dceanus von Beitungscompie lationen verfente. Diefur ift im Reg bas befte Bere wahrungemittel, benn bon ibm lernet mant, wie verbargen die Bahrheit ift. Ich will mich alfo an bie Reldberren und Staatsmanner von Comines bis auf ben Ronig won Preuffen, und an bie Ueberlieferung; bie man im Umgang ber Bornehmen erfahret, baltene

Der hr. Er. schreibt mir fo, daß ich febe, boff bie Freundschaft, welche er fur mich tragt, vielmehr junimmt, und auch, daß er mit der Derzogin, so wie ich es wunsche, gesprochen hat.

Lebe wohl, mein Leben und mein Afles, und verssichere Dich, daß Du Dich niemals allein freuest, noch betrüben kannst, und mein Glück in Dir ist. Abieu; kuffe auch mich balb, ich bitte Dich, mein Trautet und Einiger.

P. S. 3ch erbreche ben Brief, um Dich febr an bitten, Montage nach Iverbon zu fommen; ich manich te, wie die herzogin ebenfalls, daß Du fie faheft, und nach meinen Beiefen tommt fie erft auf Bern, went Du schon lang gurud bift. Die Fran b. B. tommt wahrhaftig felbit, wenn Du zu lang verzieheft. Bir machen und gerechte Berweise, bag wir Dich baben geben laffen, ba boch Du nicht Argt bift, und in ie bem Fall Deine Gegenwart andern unnut, we nicht wohl gat Dir felber ichablich ift. Allfo febe ich Dich Montags zu Grerbon, mo Du burch bie Erinnerung Deiner porigen Rreundschaft beibes Dir und Deiner Fran auf der Reife nach Paris Bergungen gubereiten wirft. Ich bitte Dich, mich nicht in diefer Doffnung au betrügen, und vornemlich Deine Fras nicht, mit welcher ich gang gleich gefinnet bin, besonders in ber Bermunderung aber unfern Unfinn, daß wir Dich nicht gesucht haben zu behalten, ba wir Dich noch batten. Mbieu, mein Derg.

### 120.

Den Junter Sedelmeister von Battewyl halte ich ber größten Hochachtung wurdig, benn in bem letten Geschäft hat er sich über die ganze Regierung erhoben, und er allein hat, wenigstens zu conferiren, angerathen. Das Gerücht übrigens ist in das Badische getommen. Man hat mir gesagt, ein herr sey beffer als brei, und acht waren sunsmal ärger, als brei. Daß aber

bie Katholischen sehr erbittert worden maren, ist eine gemeine Sage. Mir beucht nun, ihr send nicht allein bes Abschlages ber ganzen Sache, sondern eines Irrethums, der weit größer ist, zu beschuldigen: einen Anlaß, weit größere Dinge zum allgemeinen Besten zu veranstalten, habt ihr vernachlässiget; nun aber ist nichts unwiederbringlicher, als die Zeit; was muß dieselbe für uns nicht senn, die wir nun 300 Jahre lang schlafen.

Die Baricher haben von Frankreich in bem Bunbesgeschaft erhalten, "baß ju teiner Beit aus dem Elfaß der Rornpaß nach ihrem Lanb gefperrt werben folle;" warum ihr nicht einmal diefes begehret habet, begreife ich nicht. Ueberhaupt scheint aber ber frangbfische Bund unsern Regierungen vortheilhafter, als benen, bie ihnen zuwider find, weil versprochen ift, und bei dem, mas mir haben (also auch bier bei ihren Burden, und alfo auch Euch bei Baben), ju beschirmen. Es ift auch mabr, bag eben bie fer Tractat unfern Buftand vollfommen veranbert; uns ter andern, weil wir nicht allein den Feinden Frankreichs feinen Pag geftatten, fondern benfelben verwehren; daber (und anderes mit erwogen) wir wohl bald bei ben Rriegen bes Roniges mehr als Zuschauer wers ben durften; welches ich, als bem die Tragbeit und Schlaffucht mißfällt, fur gut halte. Nach und nach nabern und bie Tractaten unferer fanftigen Lage, und

wir fommen in den Schutz unserer bischerigu Freunde, Damit wir aber desto spater ihre. Rund te merden, und weil der Eidgenoffen schlechteiligie rung meine Nachläsigkeit nicht entschuldiger und wei genehmer ift, als die Betrachtungibt großen Geschäfte, will ich über die Schaleung der Freiheit ferner arbeiten, und waschiffiene der Kriegemanier sage, aussühren, und ansigtione von Restitution zu sprechen, überhaupt von ansigtione der anderung der gemeinen Derrich afseit feried anderung ber gemeinen Derrich afseit seit chapten, sine amore et odig, quorum caugus procui

Der militarifche Geift in Bern foll, wie men lagt, febr abnehmen, befonders, weil, mehr sund imphrable die Stande unterschieden merben, und piele pomo Abel den Rrieg verachten, und am allermeiften berichten.

Sage mir boch, warum bie Mengenermer Rem gauer, benen ber Strom Land geraubet hat, nichte ber fto weniger von eben biefem Land Bobengins gachien; welches ihnen hart vortommtzund auch mir. 230 nate

Ich habe ben halben Lysias nun gelesenn: Em mer ein reicher Mann, welcher burch Beredsamkeit in Athen machtig war. Er fließt ohne Sturm noch Ungleiche beit, vielmehr wie ein Bach burch Wiesen, als wie ein Strom burch Felsen. Die zwo Reben, jene über bie, welche im Krieg für Corinthus gefallen, biese wie

der Eratosthenem, einen von den 30 Tyrannen, und auch eine dritte, wider Agdratus, ber unter denselben sich mißbrauchen lassen, find wahrhaftige Meisterstücke und über die Zeiten, welche nach Thuchdides waren, sehr unterrichtend. In gewöhnlicher Zeit, und in alsem gewöhnlichen Dingen, ist Ansias bester, als Demosthenes. Wan lernt auch die Gesetze und Formen, und auch die Gitten:

Ich fest Smiths Inquiry upon the wealth of nations für ein anderes Auge an zur Sinsicht aller histos rien. Ich finde ihn erstlich original, und ungemein scharssichtig, und in allem philosophisch. Und vieles mir vormals Dunkele verstehe ich biswellen mit einiger und oft weniger Muhe, du ich ihn lese, die Feber in die Hand. Abgekurzt werden kant er, aber überhaupt ist Smith ein Mann, welchen alle politische Versalfer, die gelesen werden wollen, gelesen haben mussen. Ich bin beim Rapteel vom Lohn, und freue mich besonders auf das dritte Buch, von den verschiedenen Planen der verschiedenen Wolfer, auf das vierte von den Theore vien der Gelehrten, und endlich auf das fünfte von den Finanzen.

121

October. Schaffbanfen, Dienftages :

3ch bin beim Birthehaus abgeftiegen; als ich burd sinen Gang ju unferm Sans eilte, erblidte mich

meine Schwester. Die traf ich alsobalb in offnen Saaren unten an ber Treppe an; fie umarmte mich, und konnte fein Wart vorbringen, als: Bift Du es ! Dben an der Treppe lief mir die Mama mit offnen Wirmen entgegen, biefe redete fein Bort, und erbrickte mich fast. Im Bimmer traf ich ben Papa an, welchen ausrief: bas batte ich faft nicht mehr geglaubt; o mein lieber Sohn, ich bin nicht mehr derfelbige ! Run ftam ben fie alle um mich berum, und alle glangten won Freude, und plagten mich mit Unbieten von Raffee, von Thee, von Semmelringen, und ich fall both nieberfigen, und wie ich gekommen fen, und enblich, ich foll boch beinen Brief überfeten. Inbeffen tam ber Bruder von der Mathematit beim; ba fand er; this fen fann ich biefen Denichen fast nicht, weil-ich fann an ihn hinanreichen fann; er hat bei biefer großen Statur eine gludliche gute Miene, an feinem gangen Meufs ferlichen tragt er einen Charafter von Starte. Dich Inbeffen famen bon einigen, welche liebt er febr. meine Freunde maren, che ich einen batte, und bon andern Befannten Magde, welche nachfrugen, ob es ich fen, ben man aussteigen gesehen habe. Den Morgen brachten wir zu zum Theil uber mich. Deine Briefe haben fehr mohl gethan; ba ich Grn. Tronchin erflart, und feine edle Manier, mohl zu thun, ba ich von bem Curfus gesprochen 2c. 2c., ichienen mir bie Widerfprae de nicht eben unüberwindlich; jum Theil über meinen

Bater, beffen Erbaltung in der That mehr, als er felber zu glauben fcbeinet, von Bufallen abbangt, und wirflich glaubt auch ber Debifus wenig von ben Urge neien, boch hofft er, wie ich auch, und wenigftens, baß biefer Binter nichts Bbfes entscheiben werbe. Die Sauptfache ift nun, bie Bafferfucht von der Bruft berunter au gieben; bie Squilla bilft gegen biefelbe, allein bet Magen ertragt biefe nicht mehr. Nach biefem tamen Citige mich besuchen, und Nachmittage besuche te ich die Banbter ber Republit, beren ber eine, wels cher ein Dann von Geift, und von jeber mein Freund ift, mich besonders auf bas Befte empfieng; meine Plane mißbilliget niemand, jene nicht, weil ich ibren Rreaturen binberlich fenn burfte, biefe nicht, weil fie In Rurgem gieng ich mit beiben die Belt fennen. Dberhanptern ber Republit und bem einen Seckelmeis fter, ber viele Berbienfte befitt, Besuche zu machen, burch bie Stadt, und war ben gangen Tag bei ihnen, bis ich endlich von dem einen in fein Saus, wo Gefellschaft mar, geführt murbe. In biefem haus ver= abredete ich augleich mit guter Gefellschaft meine Ructreife bis Belfchnenenburg. In biefer Abwechselung pon mehr oder minber unterhaltenden Gefellichaften, und von Unterredungen mit meinen Eltern über bausliche Dinge, babe ich bie Beit bieber gugebracht, im Gefühl fie pflichtgemäß mirtlich ju lieben, und auch in ber Unmbglichkeit, genug Unterhaltungen bes Dif=

curses aufzusinden, vorgnügt über meine Aufnohme an allen Orten. Daß mich die Meinigen alleicherzlich im ben, ist unstreitig, und alles, was nicht vollkommen mein Glud zerstort, will ich gern immer ihnem thum, indessen will ich sie durch meine Briefe erfreuen, ind mir ist immer trostlich, in meinem Danse gesiebetzen werden. Diesen Abend hat man mohr nom andern Wonnen gesprochen, doch habe ich nicht viel zu befürchten, und werde vermuthlich diesen Ausenthalt ohne einigen Widerwillen endigen. Da ich allenthalben gebeten bin, und an viele Orte laufen, und mehrere Besuche empfangen muß, kann ich dir heut mehr nicht schreiben, als daß ich der Mülly bin, so lang du der Bon und bie mit lebe wohl, und nächstens beschungt du wieder Wriese. Ein Kuß, mein Alles!

122.

Den 12. Det. 78.

Ich muß ben ganzen Tag in Besuche laufen; fielle Dir vor, daß ich (welches Leben!) seit wohl sieben Tagen gar nichts gelesen und geschrieben babe, und nun um drei Uhr aufstehe, um zu schreiben. Ich kann bier weder ehrenhafter, noch langweiliger leben. Einige, die diesen kleinen Staat kennen, und von Ziegler, der hier immer mein bester Freund gemesen ist, machen mir Bergnügen, allein mein Leben ist in der Arbeit. Das mein Bater diesen Winter noch leben konne, sagt mir

ber Arzes ich glauber est aber nicht. Ich weiß nicht, wie meine Menter ihre Einfamkit ertragen wird. Ind boffen in lieben Angen reist ich ab; und nach Neufchatelt von wannen, wenn Du willst, nach Waleires, und alss dann alles niteinander nach Gonf. Wille fann ich Dir mibt fagen, mein Körper ift mades mein Geist leer, mein Herz seufzt vergeblich nach sinem Brief!

angula begie Biedit de 2 1200 dans et eer

5

und neutra auf daten mit ein Den 14. Detibet 78. #

Meines Batere Bafferfucht ffeigt naber zu bem Bergen; er tann taum noch figen, und oft taum athmen. 3ch liebe ibn boppelt in biefer Roth, und ich bes weine feinen Unfall. Sein Anblic ift ehrwurdig megen feiner Geduld und Starte in ber Erwartung ber letten Stunde, und furchterlich megen ber erstaunlichen Große feines aufgeschwollenen Rorpers, und wegen ber naberns den Berftbrung biefer großen Laft. Deute, wie er in ber Doth bisweilen thut, hat er feinen Abichied genommen, und ich habe ihm in beißen Thranen jugefagt, meine Mutter nie zu verfaumen, und meine Schwester und meinen Bruder immer gu lieben. Bon, ibm floßen Thranen nicht vor Todesfurcht, fondern vor Freude und Bergnugen über meinen Ernft bierin; ich, febe, bag in ber That mein Bater ein febr rechtschafe fener Mann ift. Er gebachte fo wenig baran, mich ju enterden, als die darum gedenfüt, ...... pr. haffen ?.
Acherhaupe auch die andern und die bestem Lente mi dem Erdboden, und wir alle hieben einander. Wennem der Arzi mit Howanny ichmeichelt, und es abne de Barers Beleidigung mögli , reife üb in acht Lo gen ab; wenn aber der Lod einem Batter inster de dere, kann ich nicht abreiten, welches Dir Din und mein herz wohl erklären wird.

... Ueberhaupt fü aber mein Meich mist ben bieler Welt, und ich will meine Stelle von ber Rachwelt begehren.

Warum ober betriben auch Du ben M.? Im mehr als mIabre lang flubiere ich mit gleichen Sin in guter Ordnung die gleiche Bissenschaft; mit gleichem Eifer sammle ich nun sein 8 Jahren und ganzei Einenühfen; und mein Werf verfasse ich mit imma gleicher Begierbe nach Bellfrumenheit, abwohl ich ei bisneilen umgeschmolzen, welches and einem erschn nen Schriftseller bei dieser schwersten historie in ganz Entepa geschehen fann. In diesem Plan if kinne Kenderung vergefallen, als daß ich für gut finde, auf dem lehten Kapitel eine besendere Abhandlung von En beltung der Freiheit abzusaffen, welches ich dem ge-

<sup>\*)</sup> Im ira ieinen Eltern abgemeigt zu machen, weisele best nicht im mindeiten gelang, wurde ihm diese unde lost Berichmbung gegen für, die ihn unigs Meben, vergegeben.

3. G. M.

meinen Wesen für nutlich balte. Und ob ich ben Aurfus ber Alten, ob ich Muratori, ob ich die neueren Geschäfte verfäume, weißt auch Du.

Der Mangel an Beltkenntniß, welcher Junglingen febr naturlich ift, und an Beld, welcher Mangel mir außerft beschmerlich fiel, haben mir nicht geftattet, ein einformiges Leben ju fuhren, baber wende ich feit anderthalb Jahren einige Monate, an, in die Schweig, bie ich beschreiben mill, ju reisen. Ich seufze aber nach der Bollendung meiner Schweizerhiftorie, und meis nen andern Tractat habe ich allezeit bei mir, an beis bem bat mich ein fterbender Bater verzogert. ich beschwore Dich bei unserer Freundschaft, von ber ich lebe, fannst auch Du mit Bonnet einstimmen, mich mit Bermeifen über meine Bandelbarfeit nun in bieser Lage noch zu franken! Da Du doch weißt, wie eifrig ich die Freiheit und Rollegia begehre, nur um in einem ftillen Bimmer ungeftorter ju arbeiten. Saft Du jemals geseben, baf ein Borwurf mich gebeffert bat, ober mabraenommen, daß mir in ber Belt etwas traus riger fenn tonne, ale wenn felbft mein Freund meine Studien migbilliget, und wenn felbft er mich muthlos machet, indem nicht einmal er von mir bofft; und nun, ba ich Deiner mehr bedarf, als je in meinem Les ben! Dem B. fcbreibe, daß ich mit feinen Briefen tunf. tig mich nicht abgeben wolle, er nennt Berfatilitat,

weun man nicht sunau iden g der Adel michveiltt. , not, entig fist .: and list :: und folafba-.. Ich war bieber fast obne: unberam cundidicabie Mitternacht in bie Gefellichaften gerferentoffp Mitten will ich einige Urbeit versuchen. Biebet binglicht min Thier gewesen; außer menn ich vom Stant geleitebend Das mugige Leben ift mir unerträglich, 1786 300 2000 Abend muder, ale nach bet Arbeit, und meiner Befander heit leibet felbft. Goreibe mirg Bu einiger Zoofi Du, die Stute und Luft meines Lebarden Mben auch einmal obne Bormarfe, fen einmal:anfriedemi mit mir, damit ich mit mir felber minberntmanfnieben Lebe mohl, B., Du weißt mich gange mmi Bein teswillen ichreibe mir nun. defe Die braife int

Litera Mehali in

124.

Den 16. October 78.

Erftlich, allerliebster B., ist mir Dein Stillschweis gen unbegreiflich. Des Morgens bin ich wohl und lebe mit Smith, welchen ich täglich mehr bewundere, als einen außerordentlich scharffinnigen Mann und unges mein deutlichen Schriftseller, welcher die halbe Historie neu erflart, und auch bei uns wichtig werden sollte. Um acht Uhr ruft mich die Schwester zum Kaffee, benn seit meiner Anfunft ist er eingesührt worden; ich tomme, frage nach des Papa Nacht, alsbann trinfe ich meinen Kaffee und spaziere auf und ab, Lucretium

in der Spinnt en ist nin geobes Mann und Lebrer vieler Bahrheiten , mifeihem Beoitit ift bie altefte Sinfatty ambioferbidicoches innt Gebonest Artetauf fribit mir bie Ballbeffete bein Bopf: "Die e Beber ift infte uite gemeitbiliebi beit balbem Ang meden iffer alumiber iffe bat Munica leite minen febr gefunden Berftender und fic ebles Bentuth. Dilgo pale in inteffen wird Rathmittag manie ich einige Besutiei: Die Ateften und geschiellteften ich Cone find mir bie Bebften. Bet anbern finbe ich ner fto dien bei Inflid feite in Genoblichten fteibe ich tags lide tous amali bor tobtlanger Abeleite; befonbers weine ich am Albend Keinstomitte, und michts als Clend, Jahre mer Cant unabilbave With ihm mich bernnt ift. Mile biefe Dinge find in einem folichen: Mant wab meines Batere Uebel nehmen fo gu, bag ich nicht andere als noch 14 Tage verweilen fann. Rann ich ibn boffen menigstens zu erhalten, fo reife ich ab; wo nicht aber, fo ift, Liebffer, Dein Freund allgu gut, ale bag er feis nem Bater gulaffen follte, mit feinem letten Blick ibn vergeblich ju fuchen. Mein Bater ift an ber Leber vers ftopft, und fein Argt verfpricht ibm ben Janner noch gu feben. Alebann will ich bie Dama, bie 28 Sabre lang feinen Zag ohne ibn gelebt bat, wo moglich tros ften; fie felbft ift tranflich ; und alles in Ordnung brin= gen, bamit unter ihrer Bermaltung alles wie von fels. ber gebe; alsbann abreifen; benn jeber Tag fagt mir,

bağ ich ein Genfer bin. Indeffen berfage mir ben um aussprechlichen Troft Deiner Briefe nicht....

haben werdet, und wie schon es ift, wenn eure Leut selbst ihre Tugenden vor der Distorie verbergen, danit alle seindseligen Irrthamer fortgepflanzt werden. Die schreibe ich diese Dinge alle, besonders auf daß Du Deine Gedanken desto fester auf die Vervollschummung Deines Geistes durch große Kenntnisse wendest, weil dieses uns niemand rauben wird. Uebrigens die Schweiszerhistorie und von Erhaltung der Freiheit werden die Früchte meiner ersten Muße seyn. Ich brenne vor Umgeduld hiernach, und nach Geuf und großer Gesellsschus mas muß es erst nach Dir und Briefen von dem B. seyn. Ich künse beit dem B. seyn. Ich künse beit dem B. seyn. Ich künse beit dem B. seyn. Ich künse beite beit dem B. seyn. Ich küse Deine brüderliche Wange.

# 125. 4)

Den 23. October 78.

۲ı

à!

11

(5

Ŷ

8

Œ

Ħ

đ

tı

Ь

3

ì

Nachdem ber Abel biefer Stadt vor ungefahr 400 Bahren in ben Rriegen fur bas haus Deftreich andge

\*) tieber diefen und ben folgenden Brief, welche gteich nach ihrer Erscheinung im 3. 1802. in einer schweizert schen Zeitung besonders abgedruckt erschienen, lese man des Verfassers misbilligende Meußerungen in einem Briefe von 1802, im VII. Theil (ber Werte) S. 35. Sie mogen aber bennoch mit allen ihren hister tischen Unrichtigkeiten bier steben bleiben. In den seite dem verstoffenen 34 Jahren hat sich vieles glücklich verseben

rotiet war; ichienen bie Worlaen für bie bberfte Gemalt allan ichmach, werdufbas Bolf, welches unter Deftreich gleinlich ficher eufgeblaber batte, feinen Bunften bie Bewalt aufgetragen bat. Beil nun alle Innungen Deifchobenugen find, wenige und nachläftige Waare bem Land boch zu bertaufen, und alles Bolt von bem Zonture, der mehreren Gifer und beffere Gerechtigfeit nothwendig machen wurde, abhalten, ift unfer Bolt auf bem Land aim geblieben; wehn fie Gelb beburfe en, fanben fie teine Salfe in ihnen felbef; fonbern jet ben Bargern, wodurch bie meiften Garer um boben 3ind an die lebteren verpfandet morben find, alfo." bag bie Bauern bem gemeinen Wefen wenig, aber bein Privatinann um befto niebe bezählen; bas Land ft auch feblecht; som Rug ber Afpen find fleine Bhael. anter beren Reihen fich in unferm Land ein fleines Bebirg, 400 Rlafter boch, erbebt, aber es fehlt uns bas Waffer ber Alpen, und unfere Wiefen find mager. o baf bie Rabe taum 20 Gulden gelten; bie Felder in vielen Orten find ffeinigt, und erfobern biejenigen Regenfommer, welche alebann ben Wein verberben : ber Wein ift gut, aber bie Ausfuhr gering, und viele find bon Weinbergen ju Grund gerichtet worben; wit nachen bei einige 20,000 Saum. Rorn baben wir

åndert; der Sturm wedte. Eine fehr gute statistische Beschreibung dieses Cantons steht im Jahrgang 1811. bes belvetischen Almanachs. — 3. G. M.

bei weltem nicht genug. Einige fangen an, Reben in Matten zu verwandeln, und verschreiben Rabe and Bern, aber die Alpen und ihre Baffer tonnen fie nicht verschreiben, und bebenten vielleicht nicht, bag bie Weide die Rub, die Anh aber die Weibe nicht Alfo daß Du leicht einfiehft, wie Bunfte und macht. Land allem Fortgang zuwider find, und obwohl in ber Politit nichts unmöglich scheinen muß, ift bier bieber alles unmöglich, und aus folgendern Grund: bei bem Bolt, nemlich ben Bunften, ift alle Macht, bon ihnen werden die Rathe ab = und eingefett, alfo fucht man als Mittel ju Burben bie popularen Saben, aus welchem Grund feiner über ben andern fich ge bebt; woburch ber Staat in allen Unvollfommenbeis ten beharret; und welcher von folchen Rathsberren, wenn ihm bas Umt gu feiner Ehre nothwendig ift, ober wenn er ber Befoldung bedarf, wird magen, ber Bunft, welche ben Arbeitefleiß tyrannifirt, Wiberffand au leiften. Aus bem allen bildete fich eine gemiffe unveranderliche Mittelmäßigfeit, aus welcher man fic bier nicht leicht ungeftraft erheben barf, und mirtlich ift geschehen, daß weber im Staat, noch im Rrieg, noch bei ben Gelehrten feiner bis auf biefen Zag in aroffen Ruhm gefommen. Auch find alle Theilen bie jum Staat gehoren, in ber urfprunglichen Mangel · baftigfeit : nemlich, die Ginfunfte find bei dem ges meinen Wefen fchlecht, und bei ben Privatleuten per1

minbern fie fich taglich. Bene mogen fich bis auf 200,000 Pfund belaufen, und Genf bat nicht mehr; aber eine nachläßige Berwaltung und unnute Ausgaben baben die unfrigen fast erschopft, und auch ber Schatz ift elend; es ift auch zu bemerken, daß ein grofler Theil des Einkommens von den Burgern und Landleuten bezahlt wird, alfo ift es Rreislauf, Gintom= men aber nicht; bei ben Privatleuten wird nun, ba bie Sitten ber Stabte anfangen, Die Armuth alle Las ge fichtbarer: erftlich ift nicht leicht einer, ber über 200,000 fl. befåße .. und naturlicherweise merden biefe Guter vertheilt, worauf die Nachkommen eben von obigem tragem Geift in der Mittelmaßigfeit gurudgebalten werben; benn fie find nicht ununternehmend; und ich febe an ben Deinigen, daß es Eftern giebt, welche bas Bergnugen, ihre Kinder taglich in ihrer Stube beifammen gu feben, allem andern vorgieben. Im übrigen erfolget aus der Armuth eine Unmbglichs feit aller Unftalten, die Aufwand erheischen, und ein fleiner Beift, welcher auf Rleinigkeiten geizig ift und welcher alle Dinge nach bem Preis mißt.

... Ich habe noch nie keine allgemeine Ausstichten angetroffen; man beurtheilt Bern als Bern, und nicht als einen Theil unserer Bunbesrepublik, vielmehr mit benjenigen Gesinnungen, welche ben kleinen gegen die großen sehr gewöhnlich find; von den auswärtigen Gesichäften haben sehr wenige Begriffe und ich habe wes

nig hieraber an biefem Ortegelernet. 3ch bemerte, bag bie gange unteutsche Welt von Staaten und Ge lehrten von ber teutschen wie burch ein Weltmer getrennt scheint, also bas, was bort groß ift, hier tann bekannt ift, und auch im Gegentheil.

#### 126.

Die meniaften Regenten bier baben regieren ge lernt, alfo werben bie großen Beschäfte von wenigen, unter benen alles ift, und bie taglichen Gefchafte nhue Regierungsfunst nach den Leidenschaften entschieden; bas Bolt ift ungufrieben, allein burch feine Armuth muthlos. Alfo werden auch die Berordnungen oft sh a.andert, weil auch bie Guten ber naturlichen Billige feit, nicht aber ber Staatstunft, welche fie nicht wiffen, au folgen pflegen. Ueberhaupt fieht man bier eine Zoch ter der Unwiffenheit, nemlich die Furchtsamkeit: in fremben Geschäften ehrt man fie als bie Gaule ber Kreibeit : in ben taglichen Gelchaften wird bieburch ber Rath genbthigt, fich mit feiner Unftalt über Die Begriffe bes gemeinen Dannes zu erbeben; alles Ruber. orbentliche endlich schrecket. Alfo find wir in alten Brithumern wie der Pobel und behaupten fie mit Strenge. 3ch finde, bag viele, bie ich wegen Wiffene Schaft lieben zu muffen glaubte, nicht ftubieren, fons bern blos lefen : bag andere mehr fur fich forgen, als får ben Fortgang ber Auftlarung, und wiel Gemeines

für Groß ausgegeben wird. Wir haben also weder Arbeit, Fleiß, noch Landwirthschaft, noch Geschäfte, noch Gelehrsamkeit, also daß ich nicht begreife, wie man hier nicht schon lange beschlossen hat, gar bas Reben abzuschaffen; wovon reben?

Du begreifeft, wie mich biefes ergont, ich, bem eine Biertelftunde Langeweile ein Tod ift, und welches Glud fur mich eine Stelle in einem folden Staat mas re, mo fcblechterbinge nichts geschiebt, und Unternehe men Thorheit oder Berbrechen scheinen muß. Ich begreife alfo taglich beffer, wozu mein Leben bestimmt if und mit welchen Leuten ich leben muß; zu benselben eile ich auch, und wenn bie Rrantbeit nicht plotlich fich entscheibet, reise ich ben 29-30ften ab, worauf ich Dich besuchen will. Das biefige Bolf icheint mich wegen meiner naturlichen Leutseligfeit zu lieben; viele andere, die mich wegen ber Wiffenschaft ju achten schienen, burften anderer Meinung werden, wenn fie meine Gefinnungen und ihre fo febr unterschieden finben, ja ich sebe jetzt schon, bag es in bie Lange mobl nicht gleich gut geben murbe. Und wenn auch, so leis tet. mich biefes zu weiter gar nichts, und foftet mir mein Capital, b. i. meine Stunden, welches alles ju Genf gang anbere ift. Mir icheint Genf nun unter allen unfern Stadten ben alten Freiftagten am abnlichften.

Ueber die merhaltung ber Freiheit" foll bas Bert meiner nachften Muffe fenn; amar überzengt

mich alles von dem Unthunlichen biefer Erhaltung, und alles, was ich febe, nahme mir den Muth, wenn ich nicht gewohnt ware, vielmehr die kunftigen Zeiten zu betrachten.

Es ift unfäglich, bu lieber Freund, wie mich nach beinen Briefen und nach beiner Person verlanget.

Ich finde Smith täglich größer, und er wird auf mein ganzes Leben wirken; er ist ein Montesquieu, aber auf englische Manier. Dieses Werk ist, wenn je eines, der Ewigkeit wurdig. Es bffnet in mir neue Sinnen für die Distorie.

Lucretius berebet fast; auf einmal troffet er, und macht roth über die Schwachheit, eines Troftes ju bebarfen. Biele Stellen habe ich für dich und mich ausgezeichnet.

Aber O Valeires, o Boissiere, quando ego te aspiciam, quandoque licebit, nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis (both founte (th) biefes auslassen) ducere sollicitae jucunda oblivia vitae.

Sorge um unfrer Freundschaft willen fur beine Gefundheit, aledann furchte ich nichte in der Welt fur une beyde.

127.

a h thi

.... Den 30. October 782. ...

Um Sonntag Nachts um neun Uhr brachen ble großen Baffer in bie Stadt burch einen Bach, ber bier in ben Rhein flieft." It furtem thar bie untere Stabs bebrobet. Alle Reller am ben Buth und im Rrais bie eiften Stodweite maren überichweniniet. Bor ber Stadt riffen die Baffer die Garten und Gartenbaufer babon. Balb konnten bie Soche ber Bruden biefen Strom nicht wiebr faffen und man gitterte bor bent Bruch ber Brucken; wobneth bie Baffer gefchwellt morben matth." Die Gefahr banterte die gange Rachft Gin großer Theff ber Burgerichaft) unb ich auch unter ihnen ; war verfammelt. Dan fab bei ben Burgern; wie in allen Bufallen, Die beften Geffinnungen, Duth und Unordnung, benn bas Gelarm ber Befehtenben mar größer, als bas Jammern bevet, die mir allent Garath ihre Mohnungen verließen; wolche fiernicht wieber zu feben hofften. Die benachbarten Thaler unt-Straffen waren von ben bochangefliegenen Dafferflut then bebedt. Bis nach Schwaben weit binaus err firedte fich bas Uebel, die Quelle bes Donauftroms fcwoll auch an, und der Rhein fieng an ju fteigen'; boch nun eilen bie Baffer in ihre Betten gurud.

Es tann tein Borger von feinen Mitburgern meherere und ruhrendere Proben von Liebe und Achtung erswerben, als ich hier erhalten habe, und in diefer Absficht ift nicht leicht eine Reffe schmelchelhafter für mich gewesen. Die Bornehmften im Staat haben mich mit Eifer ohne Unterlaß von Burben unterhalten, die vom Bott haben große Frankbichaft gegen mich bezeuger;

swei herren vom großen Rath haben mir ihre Ans sprachen an Stellen im kleinen Rath abzutreten verssprechen wollen; tugendhaste und geschickte Manner haben mich bei der Liebe, die ich dem Baterlande schuldig mare, beschworen, mich dem Dienst unseres gemeinen Wesens nie zu entziehen. Ich weiß nicht, inwiesern dieses alles die Probe meiner Abwesenheit aus, balten wird; ich wenigstens liebe meine Mitbarger.

Mein Vater selbst rath mir nan abzureisen; seine Arankheit kann wohl noch bauren, allein, ba ich nicht leicht ihn wieder zu sehen hoffen barf, ist mir angerst lieb, nun so geliebt und bester als norhin von ihm beurtheilt abzureisen. Sountage am ersten Wintermonat gebe ich nach Ihrich; am Dienstag bin ich zu Bern, Mittwochs zu Friburg und am Donnerstag ober Freitag, mein allerliebster Freund, in beinen Armen; bei Dir, wenn Du mit, mir willst, will ich Dein warten, und wenn du nicht nach Genf willst, reise ich am Sonne tag allein bahin.

Ich beschwore Dich, mein einziger und mein Bruber, keine Zeit mehr zu verschumen, um Deine Große, Deinen Ruhm, Dein Glud, thuftig in der Euleur Deiner Kenntuisse zu suchen, denn dieses einigen Capbtals nur find wir doch sicher. Mein aben gleichwohl, Du liebster B., bist Du eben so ficher, und auch ich Deiner. Abien mein Herz,

Wie manchen Brief haft Du nun?

white the first of

and and southers b. 14. Roof, 1778.

Bas ich gefeben, gebort und gefprochen babe. ift nicht auf eine Beife befchaffen temefen ; mich aber beine Abwesenheit unempffifoffc zu machen, und ich babe mir bundertmitl'odeneftellt, mit welchem Bergifte gen ich Dich bei mir geliebt baben marbe. Das Une angenebmite ift aber. buf Dein Entichluf nicht nur mir, fonbern Die Riber nachtbeilig ift: in bem Leben ift nicht awas heringes; ben Rieund vier Lage langer gu fellen, und nicht unangenehm, bet benfelbigen Leuten gie Gentaub affe Rreundschaft über bie Schwachbeiten triampbiren ju feben. Wenn Du Dir und mir jenes Bergungen fest noth gonneft, wird es noch nicht gu fpate feien ?" bente was mich Betifft. tommt mir ten Giact fe per wat't mo nicht, boffe'ich Dich fanftig biter und langer Wer ift feben, weil Dich boch kunftig eine finete Erfebfeber niebr an biefe Ufer locken mirb, und weil einmal, Geliebteffer, bas Licht iener Billofophie: mit welcher Die Bern, bas Baterland nut alles beobrebten folife; mie bem Siboof ber Areundichaft am Rebiten Berborkubrechen bfleat. "Sich bine Dich borigens, hein' Eitilati, Bei blefem Anlag in bebenten baf ble geffelle Helleibte Dentungbart und Lebensmanice der anberny melde meber ben Staat noch bie Belt tennen, aber Beinfeit Geift eine Macht haben marbe, beech fie niest warbig ift, went fie bich

bindern fonnte, immer und überall ein beobachtendes und beurtbeilendes Mug! ju offnen und es burch bie alten Wiffenschaften zu scharfen, welche Arbeit, als bie einige, bie ich von bir verlange, nicht allein leiche ift, fondern fo beschaffen, daß, wer fie nieht anternimmt, unter ben Menschen und in ben Staaten fo lebt, velui pecora, quae natura prona et ventri obedientia fingit. Aber mas bu taglich über die Sitten nut aber bas Land beobachteft, fchreibe am Abend mir aufemmen: benn ob du mobl felbft pflangen follteft, will ich in Ermanglung beffen boch lieber, bag aus biefem Saamen in meinem Garten Blumen machfen, als bag er gang erfterbe. Bornemlich aber, mein Freund, manfchte id dir ein erftes Mugenmert auf eine einige Sache, auf bag bu unempfindlicher gegen bie andern murbeft, und alle beine Urtheile auch im gemeinen Leben bas Geprage beines Beiftes trugen; ich fage biefes barum, weil ich bich bisweilen einige Sachen bor andern eher im Geift junger Leute, als im Geift eines Staatsmannes beurtheilen gebort habe; diefes aber war nicht eben, mas mir Freude gemacht bat. Lag bich in ben Studien von benen, die bie Erfenntniffraft nur einem gewiffen Alter zueignen, ichlechterbings nicht abichre den : denn ich glaube, baß Demoftbenes und DR. Gie cero, welche in beinem Alter fich auszuzeichnen angefangen, und Montesquieu, ber im goften Sahr fein großes Buch und ungefahr im boften die Bertheibigung bavon angefangen hat, guts Trofter sind; endlichtaft auch du die vorige Zeit gar-nicht berloren, und wirst wirst allezeit in beinem Geist Gedanken: und beit beinem Freund kacza sinden. Im Geunde din ich ungehalten, daß, da ich dich so hochschäpe, du-nicht vorthesthaffet von dir selber denkst, und ich mochte dir allezeit nicht Eitelkeit, eine Mutter des Krichtsinnes, aber den Stolz, der dem Muth großer Dings glebt veinzusischen wisselt werde, welche dich kennen, Tronthin-Rocke son durch, Fumian, oder vormals Gray und Haller, urtheilet von dir anders? welches genug sent sollte wider die dummen Urtheile von Leuten, die gegen alle Wissenschaften absertis bacobanuer in aedibus.

The expense of the stangent of the character of the standard control of the standard of the st

Olesen Beitef, ben ich Dir mit großem Vergungen schreibe, bitte ich Dich sebr; niegend liegend zu laffen, und niem anden das gerfieste odn bem Inhalte zu sagen. Den vorigen hatte ich kann vollendet, als der hr. Er. zu mir kain, und erstlich von den Collegienität reden ansieng, dutch die ich inich nun bekannt mutben soll, damit er inie alsbann den Litel eines außerors dentlichen Prosessor in defentlichen Rechten zu Genf, welchen hrn. Neckers Bater beseffen, perschaffen konne; er wollte Verauf wiffen, ob mein Plan festgefeigt sen, worauf ich ihm zur Antwort gab: Da mich biss her nichts als das Misvergungen der Meinigen beun-

rubiat babe, nun aber biefet Grund nicht meht fer, fet mein Dian in Smatofunft- und hiftorie-immer mehr an lernen, woan mir Beit und Gelegenbeit nothwendig fen : lettere werbe mit bei ibm nie mangeln ; fene an armerben, werde ich einen Theil bavon auforfern unb Collegien lefen; por ber hand aber fen mir nicht the nig baran gelegen, ein Bimmer an baben : au telfen muniche ich aber noch nicht, besondere mbebte the bas Archip ber auswärtigen Geschäfte unben." Diem ber fprach er mir gu belfen, burch bie Fran von Mittile, wenn fie mit bem Dof beffer ftebe, ober burch andere, wenn biefes nicht geschehe; meinen Dien loste of febr; Bur Ausführung fen mir ber Umgang Ver groffen Maliner aller Beiten unentbebrlich, bingegen eine Stelle bei einer Gefandtichaft marbe bloger Zeitverluft feine, und ich wurde, wenn es nicht eben um einen allammeinen Kriebenscongreß ju tonn mare, nichts lernew, als ben unintereffanten Gang eines geringfügigen Erettees, bergleichen Dinge aus allen Memoires und gus ben Umgang leicht gelernt werben; faum ein paar Große tonnten lehrreich fur mich fenn, feit Lord Chatham nicht mehr lebe; die große Welt moge bem Bufaffer. witiger Schriften febr natlich fenn, meine große Belt muffe aus Titus Livius, Plutardus, Polobius. - Ma chiavelli und Montesquien befteben, benn bie Difterie erfordere nicht jenen leichten Ton und jenen ichimmerne ben Glant, bingegen Ernft und Majeftat: im abrigen

babe ich ein Zimmer, nemlich bas, in welchem er mit mir ipreche, und eine Tafel, die, an ber ich millite tag effen merde! wenn ich Collegion balte, gabe er mit ein Bimmer in ber Stadt. Dierauf ersuchte er mich um eine Arbeit! Br. Mallet few frank und fcbweret Untersuchungen biegmal nicht fabia, ob nicht ich aum dritten Theil aber Beffen die Geschichte sammeln wollte: melche Gefälligfeit Sr. Mallet nicht anders annehmen murbe, als wenn ich bas von ihm annahme, mas mir fur diese Alrbeit ein Buchbandler bezahlt baben munbent Da mir bie Sache felbft angenehm ift, unb ich weiß, bag wenige Bochen binreichen, verfprach ich. Nach diefem fagte mir ber Br. Er. von ber Rothe wendigkeit, fur tunftige Beiten auch an forgen, und fprach bon bem Darlebn, welches bine 3weifet Atant reich nachftens begebren murbet ber Buftand aber bet Geschäfte moge andern, wie ee wolle, fo fen nichts an beforgen, als daß etwa die Leibrenten von gebn auf neun ober auf acht Procente gefett merben mochten; daber er fur gut balte, wenn ich bieran Theil nebe me, benn biefe Art von Ginkommen fen Gefthrten bie bequemfte; ju biefem Ende, mofern das Darlebn aut werbe, wolle er mir gebntaufend Kranten leiben, well er wohl begreife, daß ich beim Leben ber Deinigen biefes nicht murbe thun tonnen. Ich bitte Dich, mein Bergensfreund, welchem ich Genf, ben Grn. Ir., ben größten Theil meiner Studien, und alles Ruhmliche

und Gute. bas ich an bewirfen gebenit. allein febul big bin, ich bitte Dich, meinen Dant, gugunebmen, and, wie Epaminonbas bie Schlacht bei Lauturm für feine Lochten, alfo mich fur bein Bert ananteben : und wenn Durnichte weiter thuft, nie über wie unnübes Dafenn ju flagen, funbern ju glaubeng bas unfere Kreundschaft die Beftimmung unferd: Lebend gemelen ift, und nun mir obliegt, alles ju than and in ans bern Umftanden wir beide ansammen: batten arbeiten follen. Dein allervertrantefter miblieiniger farnub. liebe mich nur, nub arbeite auf biefe Buise burd mich: lebe pur. lag mich nur immer in Deinersettlent annften Seele Dein Gemuth gegen mich. und über allie Deine Gebanten lefen , bamit ich biejenigen Engenben, auf benen unfere Freundichaft und unfer Gild Grandet niemals aus den Augen laffe; ich, je beaulichen ich die sehe, wie viel ich Die foulbig bin, werde Die ettille berglicher gugethan, und bin Dein eigen bis in den Tab und emig. Service of the American

Boissere, Ende Roos upze. Wit Schreden sehe ich mich auf dem Pamity jaw gen Leuten in dieser Stadt Kenntuisse won dem Justiand und von der Historie der Welt, welcher Kennt niffe ich selbst in großer Unvolltommenheit besitze, mitv zutheilen, und weiß kein Mittel, weder die neue hie storie, uelde in den Kabinetten liegt, noch die Macht

verschiebener Stanten , wie bie nicht bandber Menne. fonbern ber Rouflifution ber Touchoen, und nicht, bon ber 3abl . fonbern ber Bermaltung bed Ciblommens. abhangty tennen zu lernen, mub:errothe vor mangele. haften ober irrigen Lectionen; benn ich tenne bie Strene ge biefer Stadt wund uich felbft bin mein barteffer Richter. Ich lebe mich genothigen nicht mur, bie: Mie ten unbeMuratert, fonbern ben gebfiten Theil meinen eigenen Arbeit über bie Schweiz au untwebrechen, in Erwartung bes Commers, in ber Auslicht. meine aus bern und folgenden Gurie leichter und volliffanbiger au balten, und in ber Doffnung ben Unabhangigleit, in welcher ich jeste: Studien ummterbrochener und glude licher fortieben wende. : Sindeffen .. mein lieber Freund, schandert mir nicht pon der Große der Arbeit, viele mehr aben vor ber Schmierigfeit , mir die Materialien gu verfchaffen, ju meldem Ende ich Dich befdmore, mich nicht an verlaffen. 3ch bitte Dich um ben Lebret und Bafchings Magazin, von welchem lettern, welches die Bibliothet bat, ich Dich vorerst um die vier erften Bande bitte: fende mir bie Kortfetung von Schlogers Briefmechfel, und ichreibe mir, ob ich Beigolds neu verandertes Rugland von Dir erwarten foll. Alle bie's Bitten erfulle fo gewissenhaft, ale ich Dir alle biefe Bucher gurudfenben will, benn an richtigen Rennts niffen ber neueften Geschichte liegt mir alles, und befonders, ba ich nun burch einen erften Gurs. mir gum

weitern Fortgang, und alfo gur Freiheit und Gelehrte beit, einen Weg biffnen mochte.

Im Uebrigen, fo lange ich bei ber hiefigen Befellichaft bin, genieße ich bes Bergnugens einer febr aufgeflarten und muntern Gefellichaft, wo man mich au lieben icheint, und mich nach bem, mas ich werben foll, und nicht nach bem Wenigen, bas ich noch gelernt babe, beurtheilet. Aber in bem Bimmer und bei Nacht fuble ich fcmerglich ben Berluft vieler vorigen Sahre, und die Unvollfommenheit meiner Bifsenschaft; nichts aber macht mich trauriger, als Dein Stillichweigen, mein einiger Freund, weil ich weber ein größeres, noch ein unverbienteres Unglad fenne, als Dich, ben Troft und Stolz meines Lebens, ben Anfahrer und die Belohnung meiner Arbeit, mit einem Wort, meinen Freund, ohne welchen bas Leben mir nichts ift, nach und nach zu verlieren. Erinnere Dich, 3., durch wie viele Freundschaft wir uns verbemben baben, einander nie zu verlaffen. 3ch fcbreibe Dir hierüber in ber tiefften Traurigkeit und Behmuth: mein Leben ift mir fur Dich nicht toftbar, Rubm und Bergnugen, felbft Ausbreitung meiner Reuntniffe find mir gegen Deine Freundschaft nichts; meine gange Seele fublte nur fur Dich bie vertraulichfte Bartliche feit, mein Fortgang freute mich besonders wegen meis nes Freundes! Bei bem Gefährten meiner Jugend einft mein Alter jugubringen, war mein liebfter Bunfch;

da ich zu Barben und Liebe weder Zeit; noch große Reigung hatte, war alles, was ich von dem Himmelbat, ein Freund; wenn ich etwas für mich felber suchte, war es, um es ihm zu geben; denn es marmeine Leidenschaft, mit B. vertraulich über alles zur scherzen, zu seufzen, zu urtheilen, undralleiguten und bosen Tage im Leben mit einander genein zu haben. Also schwerzt mich ungemein, daß ich Dirlwicht genugt bin, Du aber mich vergisselt.

131.

Wie oft ich ihn gelesen habe; er ift mit mir gw Bette gegangen, und mit mir aufgestanden. Beiff unglaublich, welche Birtung Du auf Deine andere Salfte thuft, und ohne Dich verliere ich ben Much.

Ich hoffe viel bon ben Rollegien, und nicht wegent ber Gelehrtheit, sondern wegen meiner warmen Ehells nehmung an dem Justand freier Staaten. Schon die Auflicht auf beständige gelehrte Muße und auf die Nachforschungen, die ith in meinem Leben machen were de, stärken mich in dem Ernst meiner Studien, und im Gefähle einer gewissen Butte, welche sich in der nen, die Staat und Wahrheit lieden, immerdar findet. Mein Leben ist nun for ich habe ein großes Jimmer gegen der Terraffe, dann geht es auf die große Matte

und gegen Landguter, bierauf nach dem Ausfluffe bes Sees, nach ber Stadt Genf, und nach bem Sura. Beim Unbruch bes Tages, wenn man mir Keuer bringt. flebe ich nuf, und inbem ich mich antleibe, trinte ich meinem gewähnlichen Raffee; hierauf arbeite ich unverradt bis um zwei Uhr, und gebe nicht einmal aus ber Stuba, Mach bem Mittageffen bis um vier Uhr bleibe ich im Gaal bei ber Gefellichaft. Wenn bie Racht einbricht, begebe ich mich wieder gu ber Arbeit, und verlaffe fie nicht, bis ich um neun Uhr zu Tisch gerufen werde. Um halb eilf ober eilf Uhr schreibe ich etwa Rleinigkeiten auf, ober an Dich, und wenn ich alles, was ich den Tag über gelefen, einregiftriret habe, gehe ich feblafen. Betreffend aber die Studien ; ift mir ber Bougeant perleibet, weil ber befte Megociator boch ber ift, welcher bie beften Bolter anführen fann, alfo, bag eine große Renntniß ber Tractaten über Die Erhaltung bes gemeinen Befens wenig lehret : bismeilen bient einer Regociation; welches, zugleich aber auch bie Unbinlanglichkeit aller Negociationskunfte gur Behanps. tung ber Macht, an ber Stadt Benedig fichtbar ift; alfo che ich meine Beit auf jene wende, will ich bie beffern Kenntniffe, welche ben Golbat betreffen, an vervollkommnen suchen; über bas Gelb begehre ich nach Smith nicht viele zu lefen. Diefes balte ich auch wegen ber Rollegien für fehr nutlich, weil meine Pflicht ift, hicht mit U nugem, fonbern mit Wefentlichem

die jungen Semather zu beschäftigen. Weil aber gut ist, mit einem von den wenigen anzusangen, welche die Menge der Menschem in allem Großen weit überstroffen, und welche mit ihrem Blick am allertiefften eingebrungen sind, bin ich, nach der Regel a Jovo principium, vor allen Dingen zu Machiavelli zurück gekommen; worauf ich den Feuguieres, Folard; Marschalkt von Sachsen, und König von Preußen studieren will; nach diesem und nach Lebret und Busching, welche ich von Dir erwarte, werde ich für die Kollegien genug wissen, und hierauf zu der Schweiz, zu Athen und Nom wieder Zeit nehmen.

Wann Du traurig bift, erwäge bas Leben Herrn Tronchins, ber zu großen Dingen geschickt war, und, wie Du, durch Umstände an großen Arbeiten verhins dert worden ist; also, daß Du zu Erwerbung eines großen Nerdienstes nicht eben vieler und schwerer Ars beit bedarfst, und genug thatest, wenn Du Deinen Geist nahrest und stärkest, und hiezu Dich einer bes stimmten Wissenschaft und unserer Freundschaft bes dienest.

Spanien, vermuthlich, weil Jemand bestochen worden, will sich nicht exklaren, welcher Entschluß, wegen des Widerwillens der Nation gegen die Franzosfen und wegen des Unwillens des hofs über den zu Bersailles, seit er nicht hat wollen zu Falkland helfen, um besto leichter ift. Uebrigens ift unsäglich, wie biese

Annenfer regert metr wenn bei Rrend mer Maie junt ar finne ir fribt utben: der Man ab wert ir eiber mit in Minet: De wer weriebe beine fren neffellenen, feffen be Schiffe an aben Prese manueln. is ber mit be Time ann mir ber Sieffe ten Kafer bar- be incommerfen finden som und des sote la la u funtant mit Service mite ren tragiantres perener laber. ellein da ginnam fe Sem. Eres weier Ming batte jum vormandlichen Ines der demanier Mann in Neite, wider der Bis les ale Minnie. méciées. ener Mans, der sidt enmal ber West ungez. Cedengered ift finis Broads gen in besen Spi, fellet für Tringefinnen, die bie Jago . mit went ber Kinig jagt . minnet er alle fremben Minicer mir; iberforer: mirfen fie taglid an ben Bof acten. Der Tring von Affentien ift nicht allein format , fentern and will.

Run hat alie bas gange Sand Solftein, bas ift, Mußland, Schweben, Dannemart, fich weber ben Raifer erliart.

Reder bat 25 Stellen abgeschafft, und hieburch bem Reich ohngefahr brei Millionen erspart.

Champagne begehrt um eine bestimmte Summe aufgelegt zu werden, und alsbann diese Summe Beber au beben, welche Beranstaltungen der Krone Frunts reich neue Starte geben tonnten.

Won Montmeby bis Lyon hatte bas Regiment

Erlach einen einigen Mann burch Krankheit verloren, fo viel vermochte wider den ununterbrochenen Regen die Gute bieser Soldaten.

15000 Mann find in die sublichen Provinzen gelegt worden.

Wir haben in zwei Monaten ohngefahr 22 30ll an Regen bekommen, so daß ber See hoch steht, und wenn im Frahling der Schnee schmilzt, und Nordwins de blasen, sind alle rues basses im Baffer.

Ich fühle Dein Bergnügen über die guten Rinder zu Baleires; glaube, mein edler Freund, daß dieses mehr ist, als wenn Du eine Schrift gemacht, oder dies sen Sommer ein Detaschement angeführt hattest. Abien, mein allerliebster, mein trauter Freund, welchem ich zugehore, lebe wohl, und wenn Du mir schreibst, sprich oft von unserer Freundschaft,

## 132.

Ich sehe Züge von einer Bescheidenheit und von einer Gute beim hrn. Tr., welche mich desto mehr einnehmen, ba ich sie nicht erwartete. Wir disputiren zuweilen, und endigen meist scherzweise. Ich weiß nicht warum, aber wenn er mir hartscheinende Dinge sagt, so beschämen sie mich nicht, und machen mich nie tranria.

Der kleine Roban ichien mich gu lieben, aber er vermunderte fich, daß ich viel wiffe, da er und ich

fast von gleichem Alter senn; benn er glandte, ich habe 18 Jahre. Ich will bas Aeußerliche nach und nach studieren. Jum ersten sehe ich, bag nichts lächen licher ift, als die Furchtsamkeit; zum andern, baß ich nie lachen sollte, sonft gleicht mein Geficht sogleich bem Ruffi.

Man fpricht noch immer viel von Deiner Fran, und ich febe, daß hr. Er. fie geruhmt hat. Sie fpre den von einer kleinen Reife in die Schweig.

Abieu, mein Bergensfreund.

Stelle Dir vor, daß die Annultäten um brei Precente in England bis auf 62 gefallen find; als der Pratendent ben Thron bebrobete, in der großen Rebellion, waren sie doch auf 68.

133

Le droit public traite des relations entre les Puissances. Les relations entre les Puissances dépendent moins des principaux traités, que de la force respective des principaux États. La force d'un État consiste dans les armes, mais la force militaire suppose des richesses. L'administration des finances et du militaire dépend de la nature du gouvernement et des moeurs, ou de la Cour, ou de la Nation. La raison de l'État actuel des affaires est dans leur état précédent; mais plus on remonte, plus l'influence rdes siècles précédens devient insensible, malgré cette périté les Grecene des Romains, dent l'Empire, a périt, influent davantage sur nous même, que les peuples dumaoyen ages, dont nous tenons la vie et la domination : cances peuples n'emme laissé après eurs, tandis que les hommes d'état et les Généraux d'Athènes et de Rome sont encore nos maîtres, puisqu'on mouvé dans leurs ouvrages le segret du pouvoir et du maintien de la liberté.

Les étudier, se former des idées justes sur l'origine et le dévéloppement de nos Constitutions, suigeners dans le militaire, dans les moeurs, et dans
les opinions; enfin connoître les relations actuelles
des principaux États; telle devsoit étude de
tous les jeunes gens destinés à prendre part aux affaires publiques, et de ceux même, qui se mêlent
d'en juger.

Cette étude, si nécessaire et si mal cultivée, est si compliquée et si vaste, que, pour la connoître, il faudroit plus d'années, que je n'ai encore, et que, pour la faire connoître à d'autres, il faudroit y employer plus de tems, que les jeunes gens ne sont accoûtumés de donner à un cours de leçons. Teutsfois si je communiquois à un cerrain nombre de jeunes gens les principaux résultats de mes rechesches, il me semble qu'en les éclairant ainsi, en peu de meis sur plusieurs difficultés, qui m'ont longtems

arrêtées, j'abrégerois leur travail. Dans cette espèce d'introduction à la science des affaires j'aurois pour principe, de ne jamais perdre de vue celles de nos jours; je tâcherois de reveiller et de diriger plutôt, que de rassassier la curiosité et l'attention, et j'indiquerois plutôt, que je ne ferois connoître les siècles et les hommes illustres: mais dans la suite de leur lectures et de leurs voyages ces Messieurs profiteroient peut-être d'autant mieux des deux sources de la Politique, qu'un grand homme a indiquées d'una lung a sperienza delle cose moderne et d'una continua lettione delle cose antiche.

Je pourrois ajouter, que pour donner une idée des anciens Romains, je me servirai apparemment de l'ouvrage de M. de Montesquieu, qu'en traitant du militaire parmi eux je prendrai les aphorismes d'Onosander, que je commencerai l'histoire de nos constitutions par les relations de César et de Tacise, que lorsque je parviendrai aux principana traités, je me servirai du livre de M. l'Abbé Mably; mais c'est si naturel, que je n'ai nul besoin de le dire; en général, il m'est impossible, de dire autre chose par rapport à la méthode, que je suivrai, si mon que je suivrai celle, qui me paroîtra la meilleure.

Quelque peine, que je puisse me donner, pour préparer des jeunes gens à la connoissance des affaires générales, je leur laisserai toujours beaucoup à faire, mais en leur faisant voir la nécessité et le fruit de l'application, j'espère leur en inspirer l'amour.

#### 134.

Boiffiere ben 3. Dec. 1778.

Ich komme von Genthod vergnügt: nun ich nicht genothiget bin zu bleiben, und meine Besuche meine freundschaftliche Dankbarkeit beweisen, sehe ich sie mit Freuden, denn in Wahrheit, wenn man sie nicht alle zu streng beurtheilet, kann ihnen viele Tugend, nud Geist, und große Gütigkeit für und nicht abgesprochen werden; dich, mein Freund, lieben sie. Ich gedenke, alle 8 oder 10 Tage Nachmittage sie zu besuchen, und am folgenden Worgen früh zurück zu kommen.

Mit meinen Arbeiten gelingt es gut; nun, ba ich mich wie berufen fühle, die Nachwelt von den grossen Geschichten der Alten und unserer Bater, und von den Sachen, welche sich in den 300 letzen Jahn ren in der ganzen Welt ereignet haben, zu unterrichsten, verschwindet vor den großen Aussichten, die dies fet ftolze Plan diffnet, alles andere; besonders, da Wachiavelli mich von dem Geist aller Historie und ihren Bestimmung belehret, wodurch das Gemuth über alle, deren Thaten es betrachtet, gleichsam ers hohen und ungemein entssammt werden muß, alle anderen Dinge als gering hintan zu seigen. Gesunds

heit und unsere Freundschaft ift aller meiner Buniche Summe.

Seit ich hier bin in 14 Tagen (benn einige find verloren gegangen) habe ich 236 Seiten Auszäge geschrieben, und werde dieses immer konnen, wenn ich einen Theil der verlornen Zeit anwende zum Aussarbeiten. Ueberhaupt ist eschwer auszudrucken, wie vergnügt ich in aller Absicht und über alles bin.

In Briefen und Besuchen werde ich taglich nachläßiger, in welcher Maaße meine Zeit toftbarer wird.

Im Sommer (unter und) gedente ich bes grofen hallers vortreffliche Briefe ju publisiren.

Ueber das, was Du dem Hrn. Malesherbes von Montesquieu gesagt hattest, hat er hieber genschrieben; daß das Kapitel über die Lettres de cachet noch sen, läugnet Bernot, aber wenigstens gensteht er, daß et ein großes Porte-feuille von dert Beränderungen, die Montesquieu unter dem Pruck gemacht habe, besitze.

Neulich ist Graf Gorani zu und gekommen, und unter andern Dingen fieng er an, mit hrn. Tr. über einen sehr gelehrten Mann zu sprechen, der beim hrn. Tr. einige Zeit über gewohnt habe, und her Reschättelte ben Kopf, bis der Graf beifügte: daß von diesem interessanten Mann ein Werk über die Schweiz erwartet werde. Da siengen wir alle an zu lachen, und die junge Frau Er. deutete auf mich: voila es grand historion. Der Graf Gorani tommt im tunfe tigen Sahr auf immer in diefes Land.

Es ift in ben geschickten Stallanern ein farter Charatter, aber fie entscheiben ohne Beurtheilung, weil fie ohne Unleitung lernen.

In Frankreich traf ein junger Ebelmann, welcher auf ein Schloß ritt, einen übel gekleibeten Mann auf bem Feld an, und rief ihm: Ehrlicher Mann, haltet hier mein Pferd, bis ich die Stiefel zurecht habe. Der ehrliche Mann hielt sein Pferd, und leistete noch, ich weiß nicht welchen, andern Dienst; worauf der Ebels mann fortspreugte. Als man zur Tafel saß, kam auch der ehrliche Mann, und jener glaubte, zum Auswarsten. Aber er saß oben an den Tisch. Der Ritter fragte bald einen zur Seite: wer ist wohl jener Mann. Dieser antwortete sogleich: Ihr kennt ja den Hrn. von Malesberdes. Stelle Dir die Berwirrung dieses Mensschen vor. Nach der Tasel sieng er seine Entschuldis gung stotternd an; der Präsident: En, lieber Herr, ich habe mich gefreut, Ihnen einmal zu bienen.

Buchan ift ein Docter zu Stindurgh. Er wollte die Mathematit lernen; vergeblich, er fand sie zu langweilig. Alfo ließ er in den offentlichen Blättern ein Collegium über den Euclides ankandigen, und also dann lernte er die Mathematit.

Der Ritter Bouflers tam von ber Jagb bungrig und mab- und auch feine Freunde, jur Tafel einen Dame, die altes hartes Gesingel vorstellte: Et comment, Madame, sprach er, Vous donnez ici le combat des Voraces et des Coriaces!

135.

Boiffere, 13. 1778.

3ch wette, bag bie Regociation wegen Bartems berg nicht mabr ift, und Deftreich Toscana, welches Land von ben großen Machten bem Saus Lothringen garantirt ift, nicht um Burtemberg, burch beffen Befit der Plan des Saufes ju offenbar und furchtbar, die Lage der Teutschen zu bedenklich, die Gesetze aber verlett werben murben, und welches Land uber bem Toscana wohl nicht werth ift, austauschen wirb. Bir find bismeilen fo machfam, bag mir Gefpenfter an feben glauben. 3. E. Die Deftreicher halten in Schmaben mehr nicht, als 800 Mann; por einigen Jahren anberte biefes Rorps mit einem anbern , bas im Eprof gelegen mar; ju gleicher Beit tamen brei Briefe nach Schaffbaufen, einer von Bern, einer von Rreiburg. ber britte von Solothurn ober Burich, um au vernebs men , was die 7000 Deftreicher , welche an unfete Grans gen marichiren, fur Abfichten baben. Diefe abertries bene Aufmerkfamkeit aber balte ich fur loblich : mochte fie uns gu Rriegsanftalten aufweden! allein questi altri per aver gia il capo bianco e per aver i sangui ghiacciati adosso, parte vogliono esser nemici della guerra, parte incorrigibili, come quelli, che credono, che i tempi e non i cattivi modi costringono gli uomini à vivere cosi.

Die Wiffenschaften, mein Lieber, welche uns übersall begleiten, verlassen auch zu Bern Dich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die alten Regenten, unter walchen einige den Staat wohl kennen, durch Deinen Umgang nicht geschmeichelt und wenigstens zerstreut werden, und also Dich nicht lieben, und ihre Ersahrung Dir nicht gern mittheilen sollten. Die jung gen Leute und Weiber sind aller Ausmerksamkeit uns wurdig, ansgenommen, Du wollest ihnen gleich werden.

Die Schrift von Fußli, welche Du mir übersensbet, enthält jenes alte Gesethuch von Zurich, viele Schriften über die ersten Zunfte und Andzüge über den Reichthum ber Nation aus den Protocollen des XIV. Jahrhundertes; ich kann mich nicht gewöhnen, den Aufang der Freiheit ohne Bewegung zu lesen, und über die zu erstaunen, welche diesem Bund nicht alles ausopfern.

In einem piemontefischen Rlofter murben zwo Englisderinnen auferzogen, beren die eine zum tathos lischen Glauben geneigt schien, wordber die Konigin fie durchaus nicht abfolgen lassen wollte, bis der engs lische Gesandte Bombardirung der Stadt Nizza dros bete. In diesem Geschäft, hat Graf Biri, der Ges fandte zu Paris, im Unwillen sich über den Aberglans ben der Königin und über den Blodfinn ihres Gemahls deutlich erklart, aber diese Briefe sind gefunden wors den, und nun ist Biri in Ungnade, und lebt auf seinem Schloß nicht weit von hier.

Bu Richelieu sieht man bes Cardinals Pallaft und außer bemselben 17 große Pavillons, einen marmors nen Canal zwo: Stunden weit, schoner vergoldete Zims mer, als zu Bersailles, prächtige alte Statuen, nud viele Palläste der damaligen Großen. Bier Millionen, die nun 12 ausmachen und wohl 30 galten, waren sein jährlicher Auswand. Er hat in Paris das Palais Royal gebauen.

In der gothischen Sprache bes Ulphilas, wie im Lateinischen, wird vom Verbum der Accusations regiert und endiget in m. In dieser Sprache sind überhaupt fast alle lateinischen Terminationen, is ist ik in similis, talis, &c., al aus Quirinal &c. haben sie in der gleichen Bedeutung, denn bis nach Rom wohnten Tusten, ein teutsches Volk, mit welchem sich die Trojasner oder die Griechen in Rom vermengt haben; Rom ist erbauet worden, weil von Ostia bis an den Aventisnus alles eben ist, also daß die Hügel die ersten Fluchts orte der Kausseute und Räuber waren.

Ich habe eine Relation von Pabft Ganganelli's Tod und Anatonnie, fie ift schredlich und in der That rubrend; ich kann aber nicht begreifen, wie, wenn bies

ses mahr ware, die Minister ber Kronen, welche gegen die Jesuiten erbittert waren, dieses Berbrechen ununstersucht und ungestraft hingehen ließen. Uebrigens halte ich denselben Papst für einen tugendhaften und liebenswürdigen Mann, aber nicht für einen Fürst. Es würde mehr Geist erfodert haben, den Orden zu behaupten, als nachzugeben. In Wahrheit bin ich nicht eben für diesenigen Fürsten, die ihre Armee abs danken.

hierauf habe ich ein Esame ber Staatsverfaffung von Benedig in Mic. gelesen, und alle politischen Schriften ber Italianer find mir angenehm, benn auch in ihren Irrthumern ist ihr Geist.

Ich hatte nach bem Nachtessen täglich ein Drama zu lesen bestimmt und mit Metastasso angefangen, welche Beschäftigung mir angenehm war, allein ich befürchte, norhwendigeren Studien Zeit abzustehlen; denn obwohl ich hier bin, sehe ich mit Bedauren, daß der Tag auf der Boissiere selbst nicht über 24 Stuns den lang ist.

Die hoffnung, ben Bft. zu seben, ift mir die sußes ste bes Lebens; wann bu kommft, will ich senn, wo Du, es mag senn, wo du willst. Adieu mein herz, ich wollte dir noch viel schreiben, wenn es nicht allzus spat ware. Bon Schaffhausen habe ich Briefe, daß die Krankheit eher schlimmer, und einen vom großen Brus der, der mir 10 Seiten schreibt, um ein Jahr zu Jurich

28

zu fludieren, worauf ich ihn den Eltern hiezu empfohlen habe. Dein Brief gefällt mir nur halb, wenn du nichts von unserer Liebe fagst. — Busching! Lebret!

Ich berge Dich, dulcissime! .

136.

Boiffiere ben 13. 78.

### Bufding! Lebret!

Meine Zeit ist abgetheilt: auf große ober scharffinnige Schriftsteller, mie Machiavelli, Demosthenet; Aristoteles, täglich 3 Stunden; auf Hallers Urkunden und andere eidgendssischen Schriften vier; drei andere endlich auf Ausarbeitungen. Ich hatte alles auf einmal erobern wollen, und über den Alten, Italien und neueren Geschäften, den ersten Zweck, die Thaten der Eidgenossen zu verzeichnen, fast vergessen; indessen kann ich nach einer solchen Abtheilung und bei meinem Aufenthalt in diesem Land in zeben Jahren mit geringer Mühe die Schweiz, das Alterthum, Italien und einen Theil der neuern Hofe wie mein Zimmer kennen lernen. Bor allem aber sehe ich die Ordnung als das Wichtigste an. Sage mir, ob dir vorkdmmt, als vera fäuntte ich nun etwas wichtiges!

Condorcet foll den großen Mann, den du und unfere Nation vor übermorgen einem Jahr eingebußt haben, mit nicht genugsamer Kenntniß gelobt: haben. Erin Tod erfüllt mich noch iht mit einer gewiffen Mes Jancholie, wie man oft beim Untergang ber Sonne gu fühlen pflegt. Rein, Freund, wenn wir vernichtet werben, fo ift mir alles Rathfel; in ber gangen Belt entbedt man Busammenhang und Absicht; nun wie fann der Menich im Augenblick feiner Reife und Saller mit Materie zu so großen Dingen plotlich auf emig verfaulen? Es muß in uns ein Reim fenn, ber fich ewig entwickle. Es ist nicht moglich, mein Lieber, bag beine icone Seele, bein edler Beift und reiches Genie für alle Ewigkeit vergeblich entstanden fenn follten. Ich glaube mahrhaftig mehr als jemals, wir werben einander nie mehr verlaffen, und unfere Studien, wenn fie auch unfruchtbar blieben, werden es nicht allezeit fenn. Lag uns fortichreiten, ermuntere mich, warne mich, und mache mich auch jum Beugen beis ner Gedanken und Gefahle, benn einmal ift es une monlich, nun von bem fleinsten Glied jeden Infectes nach und nach ber 3wed erfannt wird, fur ben Beift Montesquieu's ein zweckloses Dasenn anzunehmen, und bon dir ju glauben, die Matur habe dir jugleich fo viel gegeben, und bievon bie Unwendung fo ichmer und fast unmbalich gemacht. Ueber biefe Soffnungen, treuer Gefährte meiner Seele, fann ich nicht fatt werben, mit Dir ju sprechen.

Dilhelmi.

Mein Bermbgen beruhet noch auf brei Thalern.

Ich habe ben Briefwechsel in ber Schweiz und mit Fremden ordentlicher zu unterhalten beschlossen: z. E. Hallern hatte ich seit 5—6 Monaten gar nicht geschrieben, so daß ich andere Urkundenbücher, die mir so nothwendig und nützlich sind, kaum fodern darf; um Kinloch hatte ich keinen Buchstaben geschrieben.... und andere Gräuel in Nachläßigkeit begangen.

Besonders die große Freiheit, in welcher man da, wo ich bin, lebt, ist Wollust für mich; nicht nur versschwende ich keine Zeit, mir deucht, meine Einsamkeit bei den Musen und Entfernung von allen andern Dingen vermehre sogar die Freundschaft und Achtung; es ist mir nicht möglich, mehr zu wünschen, als ich genies sie. Nur, wenn du eine Landvogtei hast, würde ich das Jahr theilen, aber überall gleich dem Dienste der Musen zugethan seyn,

quarum Sacra fero, ingenti perculsus amore.





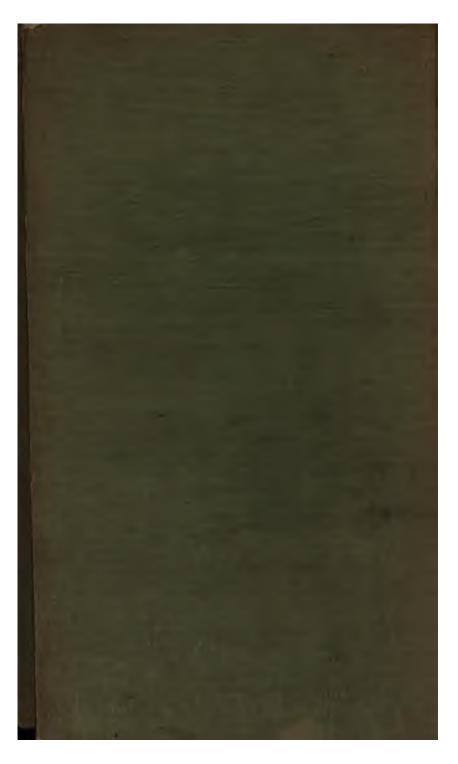